

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



JOSA STATE UNIVERSITY CALIFORNIA



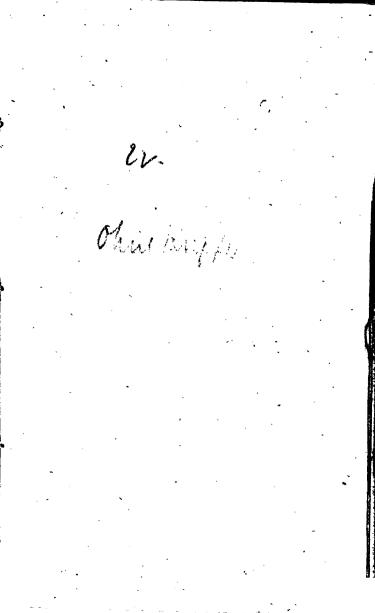

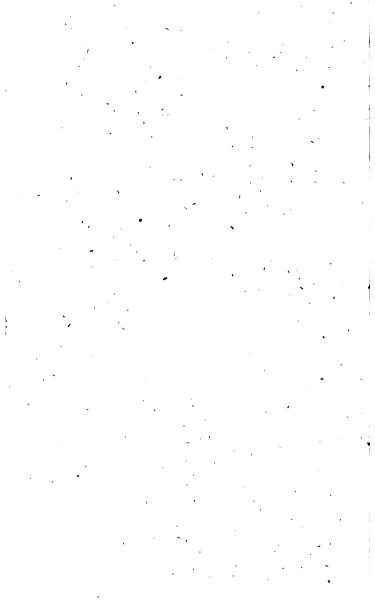

# Ferbinanb.

Ein Originalroman

t n

vier Buchern,

bon

hann Gottwerth Muller, Berfaffer bes Siegfried von Linbenberg.

Erfter Band,

Inspicere, tanquam in speculum, in vitas OMNIUM Suadeo, atque ex aliis sumere exemplum SIBI.

TERENT.

Altona, bey Johann Briedrich hammerich. 1802.

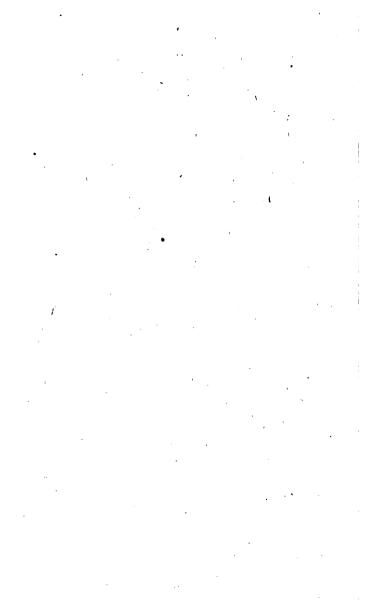

PT2436. M5F4

Ferbinand.

Erftes Bud.

 $\overline{M}643934$ 

•

1

# Ferbinanb.

Erftes Buch.

## Erftes Rapitel. Der Reisende.

Un der Grenze eines der bedeutendsten Herzog, thumer in Deutschland breitet am Kuße des Geschünges sich weit hin ein bezauberndes Thal aus. The die Eltern unseres Helden ihre Heimath verließen, und in dieser Einsde Ruhe und Sischerheit suchten, standen dort nur zwen Wohnungen, die an der einen Seite durch einen Wald, an der andern durch einen kleinen Strom, und an der dritten durch das Gebürge, welches sich, bedeckt mit Waldungen, steil erhob, von der übrigen Welt getrennt waren; doch blieben sie nicht ganz von Wandrern unbesucht. Unter ihren gastfreyen Dächern ruhete jezuweilen ein Ermis

beter nach dem beschwarlichen Bege über den unwirthbaren Rucken der benachbarten Berge, oder sammelte Kräfte, um ihn anzureten, blickte, wenn er seine Reise fortsetzte, oft in das verlasne Thal zurück, und rühmte lange noch die Freundschaft und liebreiche Aufnahme, die er bey diesen einsachen und gutmuthigen Hüttenbewohnern gesunden hatte.

Diese machten ihrerseits sich ein Fest darans, wenn sie in ihrer lieblichen Eindde, deren Zausber ihnen asttäglich war, dann und wann eins mal ein Menschengesicht sahen, welches einige Abwechstung in das ewige Sinerten ihrer Tage Grachte. Sie gaben ihm Obdach, erfrischten ihn mit ihren mannigfaltigen Milchspeisen, \*) mit dem Saft ihrer Trauben, mit ihrem Apfelwein, mit den Gamisen ihrer Gärten, schlachteten ihm

<sup>\*)</sup> In jenen Gegenden, in der Schweis u. f. w. weis man aus Milch eine Menge vortrefflicher Speifen und Erfrischungen zu bereiten, von denen wir holfteiner ben unferm Uederfluffe an guter Milch und nichts traumen laffen. Wer hier feine Buchweitengrübe, feine Mehlellumpe, und etwa feinen Reiß in Milch gefocht hat, der glaubt ungefähr alles aus der Milch gemacht zu baben, was fich außer Butter und Rafe

auch gern ein junges Huhnchen oder ein Taub, den, und wer ihnen für alles bas eine andre Belohnung bot, als bas Bergnügen, ihn er, quickt zu haben, ber that ihnen weh. Wer gute, biedre; unverderbte Menschen voll gesunder Bernunft sehen wollte, der mußte unter diese be, mooseten Dacher einkehren.

Dieses reizenden, gesegneten, durch Bald und Berge vor den Stürmen geschützten, mithin eines fast immerwährenden, nur mit Sommer und herbst wechseinden Frühlings genießenden Tempe erinnerte sich Ferd in and's Vater, als die Menschen ihn zwangen, sich vor ihnen in Sicherheit zu seizen. Er war vor Jahren durch diesen zu seinem Glücke sehr abgelegenen, von denen Reisenden, die nichts als ihren grand tour machen, nicht gekannten, folglich nicht besuchten

aus ihr machen läft, — eine entlehliche Butters mildt juppe abgerechnet, die man Errafenweit riecht, und die fich manchem Dofrer, ber um Antipedienlaria verlegen ift, empfehlen ließe. Gine Rinberdias fe in diefe Suppe geraucht, und dann sogleich als Rachtmutge gebraucht, müßte durchaus von gutem Rungen fenn. Die Rrafte des Antes und ber Butter fino ja Sekannt.

Mintel der Erde getommen, und hatte fiber ber einer ihm jugestoßenen Unpaklichkeit, die ihm die Kortsetzung seiner Reise unmöglich machte, awolf bis vierzehn Tage lang die liebreichste Offe. ae und Wartung aefunden. Benm Abschiebe wollte er die Dube und den Aufwand, die er verursacht hatte . anftandig verauten : aber ber edle Greis, ber ihn bewirthet hatte, empfand bas fehr übel: "Ich bedauere Guch., fprach er unwillia, "wenn man Euch gelehrt hat, Menschlichkeit mit Golde zu bezahlen; bann hat man Euch gewiß nicht gelehrt, ohne baaren Lohn menschlich zu handeln. Wer so verfährt, wie Ihr, von dem glaube ich, daß er nur das für seine Oflicht halt, was ihm bezahlt wird, und daß er nur fur die Gebuhr eine gute Sandlung ausübt; bag er ein eigennütziger Menfch ift.

"Aber die Dankbarkeit befiehlt . . . . "

"Die Dantbarkeit ist eine sehr schone Tusgend!, unterbrach ihn der alte Mann: "aber die Guerige ist nicht rechter Art. Gesieht es nur, Ihr bietet mir Guer Gold, nicht aus Dantbarskeit, sondern um Guch damit von der Dantbarskeit loszukausen. Rommt, kommt, streicht es habsch wieder ein; ich brauche es nicht. Meis

nen Tifch bedt mir Gott, ber mein Dieh, meine Relder und mein Gartden fegnet; meine Chafe und mein Acker liefern uns Wolle und Klachs ju unferer Rleidung und Bafche. Bir fpinnen und weben das felbft, wie Ihr gefehen habt. Unfere Rafe und unfern Ueberfluß mancher Art führe ich jährlich ein paar mal zu Markte, und bas baraus gelosete Geld reicht aus, uns die wenigen Bedarfniffe anzuschaffen, die wir mit unseren eignen Sanden nicht verfertigen tonnen. Wir haben reichlich, mas wir brauchen, und immer noch einen Biffen für einen Frembling. Wer mehr verlangt, nehmt mirs nicht übel, ber ift ein Marr. Behaltet Guer Gelb, junger Mann! Ihr famt ermattet und frank unter unfer Dach; wir haben Guch, fo gut mir fonnten, erquickt und gepflegt; bas toftet uns nichts, und macht uns Bergnugen. Was Ihr genoffen habt, war unfer Ueberfluß. Satten wir unfere eignen Bedurfs niffe beswegen beschranten muffen, fo murden. wir Euch bennoch mit Freuden aufgenommen haben. Man entbehrt ja fo gern, um Sulfsbeburftigen zu dienen. Reiset mit Gott, bentt oft an uns, und - hort, wenn 3hr jemand findet, der Gueres Benftandes bedarf, fo leiftet ihm densetben von ganzem Herzen; dadurch tragt Ihe ab, was der gütige Gott Euch durch meine Hand geliehen hat, und wir sind quit: — Deffert Euch! Denn so wie Ihr jezt da von mir steht, würde ich Euch um keine Mensch, lichkeit ansprechen mögen. Wer alles bezahlen will, der thut schwerlich etwas aus gutem Herzen.,

Der bamals junge Mann fühlte bie Bahr heit, die in ben Worten bes Greifes lau. Er brudte feine Sand an bie Bruft: "Guere Bergethung, lieber Bater!, rief er: "Bir verkennen bende einander, Ihr, indem Ihr mir kein Herz zutrauet; ich, weil ich Euch nicht von ben gewöhnlichen Menschen unterschied. Mein Versehen ist das größere; aber ich bitte Such, zu bedenken, daß, wer von ber Biege an unter Menschen lebte, wie ich, und schwerlich eine kleine Ausnahme von der Regel fand, am wenigften zu fehlen glaubte, wenn er Guch to begegnete, wie die meiften Menfchen begegnet senn wollen. Ben Guch mache ich mich verächtlich, indem ich Euch eine mäßige Bergel tung fur Gure Gite anbiete, - Freund! ich tomme weit her, aber ich murbe mich in jedem

"Und fo was nenner Ihr Menfchen?" verfebte ber Alte.

"Barum nicht? — Wenn Ihr in einer Stadt, oder nur an einer bewanderen Landsstraße wohntet, so wurdet Ihr gezwungen seyn, im Ganzen ungefähr eben so zu handeln, obswohl Ihr besser seyn würdet als sie. Um gut zu seyn, wie Ihr, und immer seinem Herzen solgen zu können, scheint es, daß man, wie Ihr, in einer Einsde loben musse.,

36 Micht doch, junger Mann! ba schießt Ihr min wieder fehl! In einer Einobe habt Ihr wenig Gelegenheit, Guerem Bergen ju

Sie setsen diese Unterredung, die ihre Hers zen am Ende einander näher brachte, noch lans ge fort, und der Reisende, der sich schon längst ihder die gebildete Sprache des Greises, über seine edle, und in manchen Stücken sehr zarte Denkart, und über so manches Zeichen einer seineren Kultur, neben welchem der dem Ans sehen nach vollständige Mangel an Bekannts schaft mit den alltäglichsten Dingen der Welt sons derbar genug abstach, gewundert hatte, nahm sich die Frenheit, ihn zu fragen, welchen Umstäns den er ohne Umgang, \*) ohne Bücher, in dies ser Einsde, die er, nach seiner eignen Versicherung, in den langen acht und siedzig Jahs

<sup>\*)</sup> Umgang! — Bacher! — Der Umgang mache wohl verfielte, geschiffne Menschen, aber schwerlich gute. Bucher? Die gelesenken find Romane; und was für Romane? — Es ift eine schrecklicht Oschan, daß die Leskvölisitseken fast nirgends einer Dotten unterworfen sind, als etwa im politischen Kache. Statt, was sie sen sollen, wohltebatig zu senn, sind ke vieler Orten die verderblichte Best. — Ich das in den Leskvölisitseken die "von der Klaue des Leufels geschriebnen, Malheurs de la vertu gesunden, die ohne Umstände an jeden vertieben wurden. —

ven seines Lebens nie verlassen hatte, als um jahrlich ein paar mal in einem kaum vier Stumben entlegnen Derichen feine Produkte zu verdaufen, diese Kenntnisse, diese Bildung, diese Grundsake, diese Denkart schuldig sen?

"Bunderliche Frage!, erwiederte der alte Mann. "Ihr seht, daß mein Sohn eben so denkt als ich, und eben so viel weiß als ich. Wem ist er das schuldig?,

" Euch, ohne Zweifel?,,

"Nu denn! ich bin von meinem Vater er zogen, wie ich meinen Sohn erzog, und der hat von meinem Großvater die Erziehung, die er mir wieder gab. Mein Sohn wird seine Kinder eben so erziehen, und sie alles lehten, was er selbst weiß; und so hoffe ich, daß med nes Großvaters Dentwelse mit Gottes Hilse ben meinen Nachtommen erblich bleiben wird, wenn der Sohn seinen Kindern immer getrenslich wieder giebt, was er von seinem Vater empfieng. Und wer sagt Euch, daß wir ohne Balacher sind?

Er schloß einen Kasten auf, und langte bas meue Testament, ben Jesus Strach, Epistet, Mart. Aurels Betrachtungen, und noch fechs

ift ein Ralb ober ein Lamm von Ewerer Beerbe gewiß mehr., sprach er, "als mir eine Uhr; ich bin reich, meine Freunde. Ochlagt mir bas Bergnugen nicht ab, Euch meiner bev dieser Rleinigfeit zuweilen zu erinnern! Und Sibr. lieber Bater, wollt Ihr, daß ich Guch mit Gue ren eignen Grundsaten betampfen foll?,, Er umarmte fie nach der Rethe, fcwang fic auf sein Pferd, und entfernte fich schnell; aber fein wehmuthiges Gefühl begleitete ihn, und fo oft er in der Folge mit den Menschen unzufrieben mar, bachte er mit Rührung an biefes schos ne friedsame Thal, und an die vortrefflichen Leute, unter benen er bort gelebt hatte. Er wunfchte fich bann in diese liebliche Ginobe jus rud, - wie man so manches wunscht, was man fatt bes Wunschens nur ernfilich wols fen burfte, um es zu haben. Aber fo find Die Menfchen! gludlich mogten fie wohl gern alle fenn, manche auch gut; aber ihr armfelis ges herz flebt gerade an dem, was ihrem Glus de im Bege fieht; fie wollen nicht begreifen, daß man nicht glucklich fenn tann, ohne gut, - und nicht gut, ohne weise zu senn; sie mog. ten fo gern bas Glud, je nachdem fie find, in ihren Lastern, in ihren Unwürdigkeiten, in the ren Narrheiten, in ihren Frivolitäten, oder was sonst dem oder jenem am Herzen liegt, finden. Dem Himmel sey gedankt, daß es da nicht zu finden ist!

## 3weptes Rapitel.

Cerbinand wird gebohren. Seine Erziehunger geschichte.

Sehn bis zwolf Jahre nachher gerieth unser Reisende in eine von jenen Lagen, in benen bas Ungluck, ber grundlichste aller Lehrer, wofern ber Schuler nur irgend etwas taugt, bem lange fich tauschenden Erbensohne die Beisheit aufdringt. Next war fein erfter Gedante biefes Thal. war so aluctich, es mit den Trummern seines aroßen Bermogens zu erreichen, und bauete fich Der alte biedre Greis schlummerte fcon ben langen ruhigen Ochlummer neben feis nem Grofvater und Bater, aber ber Befiger feiner Uhr lebte noch fo glucklich und vergnügt, wie ein ruftiger Landmann von etlichen und viergia Sahren nur immer leben tann, ber ein liebes Weib, ein paar rasche Rinder, sein reichliches Auskommen ben gehöriger Arbeit, ein reines Berk, und einen zu der Ginficht, daß er glucklich ift, hinlanglich aufgetlarten Rouf besitt. - 3ch actraue mir nicht, bestimmt zu behaupten, daß es ein ganz sicheres Kennzeichen einer schonen

Seele fen, wenn ihr eine Sache, worauf fie Eine mal einen Werth fette, ewig lieb und theuer bleibt: aber das behaupte ich geradezu, es fen ein fehr zuverläffiges Rennzeichen einer nicht icho. nen Seele, wenn jemand gegen eine Sache, bie ihm anfangs viel Bergnugen machte, balb gleiche aultig zu werben pflegt, und fle endlich gar nicht mehr achtet. Ueberhaupt find in der Beurtheis lung ber Menschen benm Anfange ber Befannt schaft bie guten Zeichen allemal unzuverläffiger. ale bie nachtheiligen; benn man erfunftelt Gute, man luge Engenden, man affettirt liebenswurdi. ge Gigenichaften : aber tein Menfch affettirt geh. ler und Lafter. Dort muß man mehr als Eine mal wiehen, um feiner Sache gewiß zu werben, ob das auch würklich im Bergen vorhanden ift. was man will, bag wir finden follen: hier binaeaen tann man vest barauf fußen, bag ber 34 Tage getragne Sehler in ber That eine Fruche des Charafters ift; denn, wie gesagt, man bru, ftet fich wohl mit Tugenben, bie man nicht hat, aber man affeftirt feine ichlechten Buge. - Bep Bermann, (fo hieß ber Thalbewohner,) brauch. te man aber gewiß nicht zwenmal zuzusehen; von allem Guten, was man, ware es auch benm ere

sten Anblick gewesen, an ihm wahrnahm, war nichts erfünstelt. Unser Reisende hatte, als er jest zum zwenten mal in dieses Thal kam, seine Begleiter im nachsten Dorfchen gelaffen, und gieng allein in bas Baus, welches ihn vormals so gaftfren-aufgenommen hatte. Er ertannte ben braven Bermann und feine Battinn foi gleich; aber er, ben bas verflogne Dugend Jahre und die Leibenschaften, die von feiner burche laufnen Bahn unzertrennlich zu fenn pfleaten, fehr verandert hatten, hatte bort vielleicht fein ganges Leben völlig unerfannt zubringen fonnen, wenn er bas gewollt hatte. Benm Eintritt bat er bloß, wie Reisende pflegen, um einige Erfrifchungen. und um die Erlaubniß, ein wenig auszuruhen; bendes wurde ihm mit Kreuden bewilligt, und er hatte, wahrend er von gleichgultigen Dingen fprach; bas Bergnügen, ju feben, baß feine Uhr noch immer in aroßen Ehren war; bas hielt er für ein fehr gutes Beichen. Bermann erzähle te ihm auf seine Beranlaffung, baß diese Uhr ein Andenten von einem fehr wackeren jungen Manne fen, ben fie wegen feines fanften und bieberen Charafters alle liebgewonnen hatten. , Er verwrach, uns von fich boren ju laffen,, fehte Frat Hermann hingu, "aber er hat nicht Bort gehalten, und das hat uns oft betrübt. Es war ein lieber Mann!,,

"Er wird schon Wort halten, " erwiederte ber Gast, wenn er anders ein so wackerer Mann ist, als Ihr sagt. Aber Ihr? habt Ihr ihn nie an Euch erinnert?,

"Wie konnten wir? Wiffen wir doch nicht, wie er heißt, noch wo er lebt. Wir fragen nies mals einen Fremden nach seinem Namen, wenn er ihn nicht von selbst fagt. Wein Vater meynste, das sen sehr unnüt, weil die Reisenden sich so oft andre Namen geben.,

"Aber wurdet Ihr ihn wohl wieder ertens nen, wenn er Euch besuchte?,,

"Herr, ich wollte ihn abmaien, menn ich malen könnte. Er hat hier vierzehn Tage als Sohn und Bruder mit uns gelebt, und wohl nie sind uns vierzehn Tage so geschwind hingegangen, obgleich wir, Gottlob, nie so viel Mangelsan Beschäfftigungen haben, daß uns ein Tag lang würde, wenn er auch acht und vierzig Stunden hätte. Wenn ich seine Uhr ansehe, so sehe ich ihn allemal lebendig vor mir und höre seine Stimme. — Herr, er hatte ganz genau Euere Stimme.

3, Und ist in Eueren Armen!, rief der Gast; ber sich nicht langer halten konnte, und siel ihm um den Hals. "Erinnert Such, " suhr er fort, als der Hausvater ihn mit großen Augen anssah, und aus diesem veränderten Gesichte die Alsge seines vormaligen Gastes nicht sogleich hersaussinden konnte: "Erinnert Guch, da saßer Ihr, als Ihr mir die Geschichte Eueres Aeltervaters vorlaser; hier ich neben Euch, an der andern Seite Euere Anna mit dem kleinen Fris auf dem Echoose.

"Er ist es! er ist es!, rief die Frau, und schüttelte ihm treuherzig die Hand: "Mir war gleich, wie ihr hereintratet, als ob ich einen ale ten Bekannten siche! O, Ihr bleibt doch wieder einige Tage ben uns?,

"Ich tomme eigentlich, um mein Leben ben Guch zu beschließen, und in der Ruhe Eueres Thales die meinige zu finden, wenn Ihr mich zum Freund und Nachbar haben wollt.,

Er eröffnete ihnen ohne Umschweife seinen Borsatz, sich hier anzubauen, und las ihnen die Freude auf dem Gesichte. Hermann übers nahm es, die nothigen Vorkehrungen zu treffen, und in wenig Monaten stand ein hübsches, ge-

raumiges, bequemes, fast ganz nach dem Mufter bes hermannischen erbauetes Bauerhaus, et: was abgelegener noch als biefes, am Eingange des Baldes; und Ludwig, (unter diesem Mamen fand ber grembe für nothig, be feinigen gu verbergen,) bezog es mit feiner, ben erften Mutterfreuben entgegensehenben Gattinn, einem treuen Bedienten; ber mit ihm aufgewachsen war, und einer jungen Person, die sich ben ber ploblichen Beranderung feiner Lage von ihrer bisherigen Gebieterinn nicht hatte trennen wol-Zwischen diesen benden ehrwardigen Denschen und sich hatte er allen Unterschied aufgeho: ben; er lebte mit ihnen auf dem Suge der volligften Gleichheit, und fie galten fur feine Berhermann besorgte ihm tuditiges Gefinde nebft bem nothigen Bieh und Ackergerathe, und gieng ihm ben feiner neuen Ginrich, tung mit Rath und That an bie Sand, fo bag innerhalb weniger Jahre' bie neue Anlage in bem blubenbften Buftande mar, und mit jedem Sabre blubender wurde, als Ludwig nachgerade feiner jezigen Lebensart burch Bewohnheit im. mer mehr Geschmack abgewann.

Er hatte taum einige Bochen fein neues

Saus bewohnt, als Julie, feine Gattinn, ihr ren ersten Sohn gebahr. Hermann hielt ihn zur Taufe, und er wurde nach ihm Ferdie nand genannt.

Der Rleine brachte, feinen Eltern gewiffers maßen ein neues Dasenn mit, benn mit ihm beschäffrigt milderten sich allmählich schmerzliche Rückerinnerungen, die fich anfangs nicht so recht hatten wollen bemeistern laffen. Es giebt keinen Sprung in ber Matur; ber Thor wird nicht auf Einmal weise; und was uns von der Wiege an zur Gewohnheit ober gar zur Dabitube wurde, bas legt fich nicht in Ginem Mugenblice ab, wird nicht in Ginem Du entbehr: lich. Es hatte bisher viele Stunden nicht nur. sondern viele Tage gegeben, in denen ihnen die gang neue Belt, in bie fie fo unerwartet, foploblich wie durch ben Zauberschlag einer Ree verset waren, verzweifelt langweilig vortam. und manche Erinnerung aus ben vorigen Zeiten fich ihrer Phantafie gewattsam aufdrang; besonders litt Julie anfänglich fehr von dieser Jung, schon, gewohnt, sich stets von einem glanzenden Birtel umringt zu feben, jedes unbebeutende Bort, ben bem fie felbft nichts

dachte, bewundern ju boren, der Gegenftand une sabliaer Aufmerksamkeiten zu seyn, von eines Kreube zur anbern zu raufchen, teine Minute zu baben, die nicht irgend eine Frivolität ausfällte, im unaufhörlichen Wechsel von Concerten, Bale len; Ochauspielen, Opern, Feten und Luftpartien thr Daseyn zu verpraffen, tonnte eine Perfon von ein und zwanzig Jahren, bie taum lange genug gelebt hatte, um fich an alles bas zu gewöhr nen, geschweige beffen überbruffig zu werden, fich in biefer gang neuen, einfachen, ftillen Lebensart unmöglich fogleich gefallen. Statt der füßen Stunden, in benen fie vorbem vom eingenomme nen Frühftuck bis zur Mittagstafel fich felbft am Dustifche bewunderte, beliebelte, belacheite, und bie unglucklichen Dabden verruckt machte, Die ihr oft tein Band, teine Feder zu Dant fte: den konnten, war hier die schlichte große Banbe, bie das halbe Gefichtchen verftectte, in fünf Cekunden aufgesett. Un ben Reigen des romantis fchen Thates hatte fie fich balb fatt geschen; hier gab es niemand, mit bem fie fofettiren, minaubiren, ober nur babiniren, - niemand, ben fie agaciren oder perfiffiiren tonnte. Selbft die tielnen Beschäfftigungen bes Andtchenmachens, bes

Stickens, und andre Dinge; womit in ber gro-Ben Welt die Damen wenigstens ihren Fingern auweilen einige Minuten lang zu thun geben, waren hier nicht anwendbar, und die nütlichen und hier unentbehrlichen Arbeiten bes Wolle. Rlache und Baumwolle fpinnens, des Webens, und bergleichen mehr, worin Unna Bers mann ihr treulichen Unterricht ertheilte, gereichten ihr in der ersten Zeit mehr zur Plage ale jur Unterhaltung, und verberbten jum Theil die kleinen, weißen, weichen, runden Sandchen mit den schonen in die gartefte Rosenfarbe spielenden Anochein. Aber nun war fie Mutter. -Mutter! o, bas andert auf Einmal ben gansen Charafter bes Beibes, benn jest erft tritt es aus feiner bisherigen Unbedeutfamfeit.

Ihr Sohn füllte jezt alles vormalige Leere ihrer Stunden aus, und bezahlte ihr die Bruft und Wartung dadurch, daß er sie aus einem zwar in ihrer Art sehr guten, nur in ihre Lage nicht passenden Geschöpfe, zu einem würklich edlen und würdigen Weibe machte, das sich immer mehr in diese jezt nothwendig gewordne Lage sinden lernte, und sie nach und nach so lieb geswann, daß es sich schwerlich würde entschossen

haben, fie jemals wieder gegen-allen Mitter ber fogenannten großen Weft zu vertanschen.

Ferd in and wuchs gufebends an ber Band feiner Freundinn Matur, und wurde, fo wie feine Seele fich entwickelte, immer mehr bie Freude seines Baters und die suge Wonne seiner Mut-Beyde waren darin einig, ihn völlig zum Landmann zu erziehen, aber zugleich ihm alle die Kenntniffe und Geschicklichkeiten benzuhringen, die fie felbst befaßen. Ludwig lehrte ihn Reche nen, Odreiben, ein Pferd regieren und felbft jugureiten, Boltigiren, mit bem Degen umgugehen, und unterrichtete ihn außer ber lateinischen Oprache, die er ihm fehr geläufig zu machen fuch. te, besonders in der Mathematit, benn er felbft war emas mehr als ein mittelmäßiger Geomes ter; bie Mutter lehrte ihn Zeichnen und ein wenig auf ber Guitarre kimpern; Frangofisch und Italianifch lernte er fast mit feiner Muttersprax he zugleich ans ber täglichen Nebung, aber freylich wurde die Muttersprache dadurch ein wenig vernachläffigt. Mit Ginem Worte, Kerdinand wurde im Gangen erzogen wie eima der Gobn eines vernünftigen Landjunkers, ber bas vaterlis de Gut dereinft erben, bewohnen und bauen,

aber boch nicht gang mit fich verlegen fenn foll. wenn er einmal in die Stadt, ober an ben Bof. ober gar in eine Gefellichaft unterrichteter Danner Der ganze Unterschied war biefer , baß er in allem Landwirthschaftlichen zur Praxis angehalten wurde, um felbft in jedem Falle fein Brobt ber Erbe abgeminnen zu tonnen. Er mußte bem: nach allei benomischen Arbeiten in bem Daafe mitmachen, wie fein zunehmendes Alter es verftattete, tros einem Enten; er mußte ben Garten · und bas Bieh beforgen, pflugen, eggen, faen, Sen machen, Futter ichneiben, maben, breichen, Solz Schlagen, wie bie Jahreszeit es mit fich brachte, und allenthalben felbst Band anlegen, wo ein gnabiger Junter blog jufieht, wenn ihm bie Beit lang wird. Das bartete feinen Rorper ab, mach. te ihn mit jeglicher Witterung vertraut, und gewöhnte ihn, manche Ungemächlichkeiten bes Lebens gar nicht für Ungemächlichkeiten zu halten. Die viele unbefette Zeit, Die in einer maßigen Landwirthschaft übrig bleibt, die Abendstunden und die Conntage waren bem Unterrichte gewid. met. Alles, mas feine Eltern wußten, bas lehrten sie ihn treulich, und hatten bepläufig noch den Bortheil bavon, daß fie felbst es baburch in manchem Sache weiter brachten, und manches fast vergefine wieder anbaueren, wie Ludwig 3. B. seine mehr als halb ausgeschwiste Kenntnis des Griechischen.

Bermann, ber feine Rinber im Gangen nach der nehmlichen Methode erzog, nur mit bem Unterfchiede, bağ er fie feine Oprachen und wenig Biffenichaftliches lehren tonnte, trug übrigens fait mehr ben als Ferbinand's Bater, ben Charafter bet jungen Menfchen zu bifben, inbem er vieles wieder gut machte, mas ber Bater beffeiben verbarb. Dieser wurdige Mann, auf dem der Geist feiner eblen Borfahren zwiefaltig rubete, hatte vor Ludwig ben wichtigen Borjug, sich beständig gleich ju fenn; so wie Ein mai, fah man ihn immer. Mit Ferdinanb's Bater war bas nicht fo; feine Stirn war oft ums wolft, fein Auge bufter; er fchien oft in ber Intunft, oft in ber Bergangenheit zu leben; an feis nem Bergen ichienen Erinnerungen zu nagen, bie fich nicht abschüterein laffen wollten. In Stutden diefer Art, bie fich immer haufiger einfanden, je mehr fein Sohn heranwuchs, war er gemeiniglich fehr ungeduldig, fehr reizbar, zuweilen auffahrend, und immer bitter; - aber gerade

alles bas muß ein Erzieher niemals fenn, benn alles bas feete nicht nur an, fonbern Fronie und Sartasmen haben noch bas Schlimme, bag fie aemeiniglich ein Rind verberben , ftatt es ju gie hermann mar aberhaupt, wie alle febr redlichen Leute, freymuthig, und hielt bafür, eine mukliche Wahrheit sen eine Wohlthat, mithin Bonne fie nicht anders als bankbar aufgenommen werden, benn er felbft ertaunte es mit bem größten Dante, wenn fich jemand bie Dube gab. thu von irgend einem Sehlgriffe ober Frethume überzeugen zu wollen. Er trug also gang fein Bebenten, feinen Freund auf ein und andre 11m. kande aufmerksam zu machen, die ihm in dem Erriehungswefen beffelben wicht gefielen, und Du bwig nahm die Erinnerungen beffetben mit Dant an. hermann's eigner Berftond und fein Nachdenken ließen ihn taufend Dinge eine feben und finden, über welche die meiften Pen, khen hinwegsehen. Go tabelte er 3. B. gleich in Kerdinand's erfter Lindheit die Eftern def. felben, daß fie dem Kinde, sogar ehr es noch einmal spielen konnte, so vielerlen, und zum Theis oder durchgehends völlig zweckloses Spielgerathe aaben. Ein-Kind, behauptete er, misse nicht.

vielerler zum Spielen haben, sonft wurde es au wohnt, eines jeden Dinges bald mude und überdruffig zu werden, und man lege daburch für das gange Leben unvermerft ben Grund gur Rlatters haftigteit und Unbeständigteit. Am gefährlich ften fen bas für folche Rinder, beren tunftige Beftimmung es fen . an einem ewigen Ginerlen Geichmack zu finden. Satte es hingegen nur ein ober zwen Stucke, so wurden ihm die lieb; es attachire fich an fie, und lerne fruh, etwas werth halten; schwerlich wurde es sie aus blogem Duthwillen gerbrechen, wie Rinder wohl pflegten, bie in einem Ueberflusse an bergleichen Dingen erhalten murden; vielmehr murde es ihm nabe gehen, wenn ein Zufall sie verdurbe. \*) Richts fen gewisser, als baß die mehrsten Eigenschaften uns entweder geflissentlich oder unvermertt aners

<sup>\*) 3</sup>ch theile meinen Lefern biefe Bemerkung mit, weil ich mich nicht erinnere, sie irgendwo gelesen zu has ben. (Iwar las ich angerordentlich wenig über Erziehung.) Meines Bedünkens ist das, was herz mann fagt, sehr der Muhe werth, in Erwägung gesogen zu werden. Es ist mir, wenn ich auf die jungen Männer biide, die ich schon als Kinder auf dem Arm der Mutter oder Amme kannee, mehr als wahrscheinlich, das er Necht das.

sogen wurden, und ju ben meiften murbe ber Grund in bem erften Lebensjahre gelegt: ein Klnd, bas feiner Glieber noch nicht machtia. und nicht fruh verwohnt fen, amufire fich mit ein nem und bemfelben Dinge recht aut; und wenn es laufen tonne, muffe ber gandmann feinem Kinde folde Spielgerathe geben, Die es fruh an Rine feinfeigen Geschaffte gewöhnten, & B. einen Meinen Rechen, einen Bagen, ein paar holzerne Shaafe oder Rube, die es auf die Weide führen Bane, al. Im. - Er habe bie erfte Beranlaffung ju biefen und mehreren Bemerfungen in ben binterlagnen Pavieren feines Aeltervaters gefunden, nach deffen in feinem Saufe erblich gewordnen Brundschen er selbst erzogen sen, und die er wie. der ben feinen Kindern mit Mugen angewandt babe ---

Ilis Ferd in and etwas erwachsen war, kam Hermann einmal dazu, wie Ludwig feinem Sohne die freysich sehr gegründeten Wahrheiten predigte, "daß man, um froh und "glücklich zu seyn, keines Yallases bedarf; daß "ein bemvostes Strohdach ebenfalls schützt, "wenn eine regenschwangere Wolke sich ergießt "und Stürme und Hagel toben; daß selbsiges

"webtes Zeug fo gut und beffer bedt als theuere "Groffe; daß der ingendhafte Mann im groben "Rittel gludlicher ift als der in Seide; bag taus " fend Gefahren, die biefen bestandig umringen. "nie jenen erreichen tonnen; bag jenen das Rus "he gebende Bewußtfenn feiner nublichen Tha-, tigfeit begleitet und belohnt, wenn biefen feine "Leibenschaften qualen und Ochmeichler verber-"ben; daß der Genug der Fruchte dem, der fie "im Odweiße feiner Stirn bem mutterlichen "Boden abgewinnt, drenfach angenehmer ift, ,, als anderen ber herrlichfte Ochmaus an "den zwangvollen Tafeln der Gewaltigen: "baß, - (ber Schwung feiner Phantafie ward immer poetischer!) - "baß bie ganze ", Matur bem, ber in ihrem Schoofe, von ih. .. ren Mutterarmen umschlungen lebt, weit hol "ber lachelt, und fich ihm verschonert; bag ihm "bie Sonne vom blauen Gewolbe herab weit "lieblicher icheint, - der filberne Mond von "ftiller Sohe ihn freundlicher grußt; daß er nach "einem thatig verlebten Tage weit beffere Muhe "auf dem nadhtlichen gager findet, als alle Ber-"ftreuungen, und Freuden, und - Gorgen feb. , nes Tages bem geben, ber auf ber Goneswelt Berdinand. 3

3, sonk nichts zu thun hat, als daß er verzehrt, "von einem Bergnügen zum andern rauscht, und " seine Zeit im Stlavendienste seines Ehrgeis, zes, seiner Eitelkeit und nie gesättigter Leiden. " schaften verschleudert; daß er froher mit dem " dämmernden Morgen unter dem jubeinden " Liede der steigenden Lerche an sein edles Tage. " wert geht, weil reine Freuden ihn am Abend " sür seine Arbeit belohnen; daß aber alle diese " Freuden aus der niedern Hutte, wo sie zu su", chen sind, ebenfalls sliehen, sobald Redlichkeit " und Einfalt dort nicht mehr wohnen.

In bem Tone ging es noch ein feines Weilschen fort, und hermann hörte mit in einans der geschlagenen Armen zu. Als er fertig war, und der Jüngling sich entsernt hatte, hub der bies dre Thalbewohner einen ganz andern Spruch an. "Das muß wahr seyn, "Gevatter, sprach er, "es geht Euch vom Munde wie geschmiert, und Ihr wist Euere Worte recht hübsch zu seinen; auch ist das alles wahr wie Gold, was Ihr da gesagt habt, so viel ich davon verstehe. Aber mit Euerer Erlaubnis! ich habe Euch immer für einen verständigen, klugen und bedachtsamen Mann gehalten, und nun seh' ich doch, daß es

nehmt mirs nicht übel, - fcauerweise ein biffel ben Euch zu rappeln scheint. Alles, was Ihr ba nepredigt habt, ift, wie ich fage, recht gut, aber für Gud und Guresgleichen. Bas Gener foll Buer Junge bemit? - Glaubt mir, Gevatter! Gevatter! Ihr hattet beffer und flüger ge than, wenn Ihr die gange Beisheit fur Guch behalten hattet, als daß Ihr ihm da so viel Reugs von Dallaften, und Geibe, und Boble kben, und Chrgeis und was weiß ichs? in ben Ropf fest, was ihm fein Tage nicht eingefallen ware, und was er nu gewiß gern fennen fernen mogte. Warum lagt Ihr ihn nicht bis jum Manne ben bem Glauben reifen, baf ie dermann fein Brodt mit feinem Schweiße erfang fen muß? Warum lebet Ihr ihn Vergleichungen anftellen, ebe er Einficht hat und im Stanbe ift, zu urtheilen? Oder glaubt Ihr, nun Ihr Win in den Ropf gefest habt, daß es Leute giebt. Die auf ber Welt tein ander Gefchafft haben, als ohne Arbeit verzehren, glaubt 3hr, fag' ich, daß Ihr ihn nun überreden werdet, ein Dam. der es so bequem hat, fen schlimmer baran, als ein andrer, ber fich den ganzen Tag hinter bem Pflige ober auf dem Aehrenfelde in der Sonne braten muß? Auf Treu' und Glauben, Gevatster, dazu ist sein Gehirn noch viel zu jung! Sogar wenn ihm, wie mir, die Arbeit dereinst zur Natur geworden ist, wird ihm das nicht in den Rops wollen, daß Svazierenreiten oder auf die Jagd gehen nicht angenehmer sen, als von früh die nie Nacht den Dreschslegel handhaben peter Häckerling schneiden, denn seht nur, mir selbst will das nicht in den Rops; ich sinde, daß zum Erempel ein Mann wie Ihr, der nur nach seiner Gemächlichkeit zu arbeiten braucht, und etwa um des Beyspiels willen, und weil er brav genug ist, sich des Tagediebens zu schämen, mit angreift, besser daran ist als ich, der schon arbeiten muß, wenn er essen will.,

"Aber, Gevatter, Ihr wist nicht . . . . "
"O, ich weiß! — Ich weiß, Gevatter Ludwig, daß Ihr mir den Jungen, meinen Pathen, verfumfeyet. Was man vor Kindern und jungen Leuten sagt, das muß man zweymal bedenken. Ihr verleidet, ohne daß Ihr Argesdaraus habt, dem Burschen seinen Stand. So lange er nicht weiß, daß jemand es besser hat als er, so ist er glucklich. Lehrt ihn hubsch mit seinem Stande zustrieden seyn, und das könnt

Ihr burch fluges Schweigen beffer, als burch unzeitiges Reben. Die Rlaufen, die Ihr ihm ba in ben Ropf fest, tommen zu nichts, als daß fie ihn Dinge lehren, in benen er beffer unwissend bleibt. Predigt ihm habsch, wenn Ihr doch predigen mußt, daß es zwar andre · Gewerbe giebt, die weniger muhfam fenn md: gen, baf aber ber Ackerbau bas ebelfte Giewerbe. ift, weil es bas nutlichfte und unentbehrlichfte ist; und weil Ihr ihm boch, mas fur einen fechzehniahrigen Bauernfohn in biefer Gegend noch viel zu fruh ift, Ginmal gesagt habt, baf es Leute giebt, bie nur leben, um'zu verzehren; so lehrt ihn auch hubsch, was mich mein Bater lehrte, daß nur berjenige Achtung verdient, bet jum allgemeinen Beften etwas bentragt, und daß es unwurdig ift, bloß zu verzehren, ohne etwas Rugliches zu leiften.,,

"Hortmich, Gevatter!, erwiederte Ludwig: "Ihr habt ganz Recht, wenn ich die Absicht hatte, daß mein Sohn hier in diesem Thale . . . . Hört! Ihr send ein verschwiegener Mann und mein Freund. Ich vertrauete Euch schon so vieles: ich will ein Geheimniß in Euere Bruft niederlegen, welches Ihr mir treulich bewahren

follt bis zu feiner Beit. 3hr habt mich ftets getabelt, bag ich meinen Gohn in Gprachen und andern Dingen unterrichtete, von denen Ihr glaubt, daß fie ihm mehr schädlich als nuglich fenn werden. Bare die Rebe von Gueren Rins bern , so hattet Ihr Recht. Aber Guer Pathe ift nicht bestimmt, fein ganges Leben in diefer ichos nen Wilduiß zu verleben. Meiner Absicht nach foll er wenigstens einige Zeit in ber Belt gu= The er gebohren ward, habe ich Euch meine Geschichte vertrauet. Ich, bas betheuere ich Euch, entsage nie biesem ruhigen Dache und meinem Freunde Bermann; aber mein Kerdinand foll, wenn es Zeit fenn wird, versuchen, ob er die Zwecke, die ich ihm vorzeichnen werde; erreichen kann; und bann muß es freylich ben ihm stehen, ob er in ber großen Welt bleiben, oder in dieses Thal zurucktehren will; mein Recht, ihm vorzuschreiben, bat bann Mein sehnlichster Bunfch ift aber. ein Ende. bag er gurudftehre. Geht, besmegen gebe ich ihm gerade diese Erziehung; ich lehre ihn, feinen jezigen Stand lieben, Schaten und wo moalid vorziehen; aber ich werde ihn auch die. Belt tennen lehren, und bamit mache ich jegt

allmählich den Anfang. Benn er fich überzeuat'. baf er in feinem Bater einen Dann finbet, ber fich von aller Knechtschaft, von allen Borurtheis len feiner Zeit muthig losgesagt, mithin femen Mavifchen Geift hat', fondern in ben meiften Källen richtig und natürlich', als Mensch, der bie Menschen kennt, von den Menschen benkt und seine Gedanken außert, so ift er gebors gen. Es lift nothwendig, daß ich feinen Bers fand vor bendem, vor übertriebnen und vot gelahmten Begriffen vom Menichen und feis nem Berthe, vollig in Sicherheit fete; ich ihn den großen Unterschied lehre zwischen Adhung und Schätzung, ber fich fo leicht ver? liert; den Unterschied zwischen Chrerbietung und Unterwarfigfeit, zwischen Liebe und Stlavens finn, zwischen Berbienft und Burbe eines Dans nes, und ben Eiteln und bem Range beffelben. Es ist ferner nothwendig, daß ich ihn lehre vom Begriff bes Armen ben Begriff bes Berach. teten trennen. Er fann ja in mancherlen Las gen kommen, vor allen, wenn mich ber Tob vor feiner Erscheinung in ber Welt wegnehmen follte; ich muß ihn bemnach, bem garteften Ehr gefühle unbeschadet; forgfaltig vor jenem un

Meitigen Schaamgefühle, welches fich fo gern an das Gefühl der Sulfhedurftigkeit anschließt und den Geift des Menschen in feiner Jugend einer gefährlichen Berkrankelung aussett, ju bes mahren suchen. Mit Einem Worte: er muß fahig gemacht werden, die Auftrage auszuführen, die ich ihm vorbehalte; das wird er aber nicht, wenn er weiter nichts lernt, als ben Pflug regieren, und Saamen in die Erde ftreuen. Im Gegentheil, er wird weit mehr noch lernen muffen, als ich vermögend bin ihn zu lehren. und ich muß sehen, wie ich Anstalt bazu mache; denn Shr begreift, daß es nicht genug ift, wenn er als ein sehr rechtschaffner Mann, wozu Ihr und ich ihn bilben, seine Laufbahn antritt; um fie mit glucklichem Erfolg zurückzulegen, ift es unumganglich nothig, baß er fie als ein fehr unterrichteter und zugleich fehr gescheuter Mann betrete. "

Hermann schüttelte den Ropf, erklatte das alles für Flausen, und erschöpfte die ganze Beredsamkeit seines Herzens, um seinem Freun, de alle diese weitaussehenden Projekte aus dem Sinne zu reden. Er verlohr seine Mühe, und je nachdrücklicher er seinem Freunde zu Gemuthe

führte, es sey unverantwortlich, den jungen Menschen um das Giuck zu bringen, in dessen sicherem Genusse er hier grau werden und sterben könne, um Dingen nachzujagen, die nach dem Urtheile eines jeden wahrhaftig vernünftigen Mannes besser verlassen, wenn man sie hat, als gesucht werden, und die keiner Ausopfrung werth sind: desto eifriger bewies Ludwig, er sch es sich und woch mehr seinem Sohne schuldig, gerade so zu verfahren.

"Nicht dach, Geratter!, erwiederte Hersmann: "Euch seyd Ihr schuldig, als ein weisser Mann zu benken, den eine habsche Summe-Unglück gewißigt haben müßte; und Eucrem Sohne seyd Ihr schuldig, einen vernünstigen, denkenden Mann aus ihm zu ziehen, und das könnt Ihr, wenn Ihr ihn so erzieht, wie mein Bater erzogen wurde, und wie ich meinen Friß erzog, dem ich jezt nachgerade, da er nicht weit von den Dreyßigen ist, erlaube, in meisnes Aeltervaters Papieren zu lesen, und daraus zu lernen, was er bisher nicht zu wissen brauchte, daß es in der Welt anders herzeht als hier in unserm Thale; denn nun erst ist er reif genng, einzusehen, daß es hier bester ist.

Glaubt mir, Gevatter, bewahrt Gueren Buri schen vor all den Fraken, die Ihr ihm in ben Kopf fest, bis er erft einen Ropf hat. und rechts und links zu unterscheiben weiß. Lagt ihn feine acht und zwanzig bis brenfig Jahrchen alt werben, lagt ihn fich bann, wie mein Frig that, ein braves arbeitfames Beis in der Nachbarschaft wählen, und dann, mein Freund, bann mag er meine Kamilienpapiere ftudiren; — ich wette, wenn Ihr ihm alsbann Guere Rlausen auskramet, so giebt er Guch teis nen Pfifferling dafür, und fühlt, daß ihm hier beffer ift, als ihm burch alles bas werden tann, was er nach Guerer Absicht erringen foll. um es, wenn Gott ihm ben Berftand lagt', weazuwerfen. Gevatter! Gevatter! laft Euch rathen; verwerft die Warnung eines alten Mannes nicht, oder ich prophezene es Euch Buvor, Ihr, wenn Ihr ben Tag lebt, unb Guer Cohn werdet Ursache genug finden, es bitter zu bereuen!,, -

Ludwig's bofer Damon verstopfte ihm die Ohren und umwolkte seine Augen. Er hatte sich die Gerechtigkeit seiner Plane, (Die denn allerdings unbestreitbar mar,) und die Noth-

wendiafeit berfelben, (wider die fich viel Beiles und Erhebliches einwenden ließ,) zu lebhaft in-Die Seele geprägt, und fich zu lange bamit getragen. Er harrete feit fiebzehn Jahren mit immer wachsender Ungebuld auf den Zeitpunkt, wo sie ausführbar wurden, und fah mit doppels tem Boblaefallen auf feinen Gohn, fo oft er , fiche bachte, daß jest fogar fein Tod ihre Muss führung allenfalls nur verschieben, aber niche verhindern konne. Ueberhaupt war er ein Mann von fehr veften Entschiffen, und an biefem bier bing fein ganges Berg. Bunder alfo, daß er die prophetischen Ermahnungen bes alten Beifen für eben fo ungereime hielt, als diefer, der sich in feinem Leben nie über dren bis vier Stunden Beges von feinem Sause entfernt hatte, und sich in die Denkart eines Weltmannes nicht verfegen Counte, bie Ibeen Ludwig's. Der Biedermann brang noch einmal in ihn: "Gagt mir nur,,, fprach er, "wenn Ihr nun Gueren Zweck erreicht. werbet Ihr bann fetter fenn, ober junger. oder fluger? Werben Guch bann zwen Sonnen und zwen Monde vom himmel scheinen, und werbet Ihr mehr konnen als Euch fatt effen ? -

Und habt Ihr auch auf ben Kall gebacht, wenn Ihr mit Gueren Absichten einen Blogen Schlagt? Wie bann? - Glaubt mir. Gevatter, fist rubig in Euerer Saut, weil Ihr fo glucklich fend, bas zu tonnen. Geit ben fiebe gehn Jahren und druber, die Ihr hier fend, hat man Guch in Guerer Beimath vergeffen, und Gueren Rerdinand hat nie jemand ge-Wartet noch siebzehn Jahre, so weiß bort kein Menfch mehr, daß Ihr jemals auf ber Erde gewesen send. Wenn bem Kalbe zu wohl ist, sagt das Sprichwort, so geht es aufs Gis und bricht die Beine. Gend Ihr hier nicht glucklich? Gehort Euch diefes fcone Behofte nicht? Giebt Guch die Erde nicht funfzehm : und zwanzig : und dreußigfaltig wies ber, was Ihr ihrem milben Schoofe vertrauet? Tragt in Guerer Belmath der Beinftock, Der Rirschbaum, der Apfelbaum sugere Fruchte? Ift Guer Berg, Guer Gewiffen nicht Guer? ober kann die Mennung eines andern, ober die Mennung einer gangen Welt alles bas, und Euch dazu, beffer oder schlechter machen? Beantwortet mir das! Ja oder nein?,,

"Freglich nein! aber . . . . ,

"Aber, aber! Nach einem runden Nein in einer so klaren Sache ist jedes Aber baare Rippernapperen. Gott hat Euch gegrüßt, lieber Gevatter, indem er Euch aus dem wüthens den Sturme, gerade wie die Noch am größten war, hier in einen sicheren Hafen führte: dankt ihm hübsch badurch, daß Ihr ruhig sist, wo er Euch Ueberwind gab, und wagt Euch nicht muthwillig und undankbar in den Sturm des offnen Meeres, aus welchem er Euch beynahe durch ein Wunder rettete. . . . .,

"Rettete! Ihr sagt ganz recht!, unterbrach ihn Ludwig: "und zwar durch Mittel, die, wenn gleich keine Bunder, doch höchstewunz dernswürdig sind. Aber wie, wenn er mir hier nur Schauer und Ueberwind verliehen hätte, um ruhig den Sturm austoben zu lassen? — um mich für bestere Zeiten auszusparen? — Seht, Gevatter, das ist der Gesichtspunkt, aus dem ich glaube die Sache ansehen zu mussen. Ich halte mich verbunden, die besser zeiten zu benutzen, wenn sie kommen; denn jezt sind sie noch nicht eingetreten; — und ich glaube, gerade deswegen gab mir Sott einen Sohn, um mir diese Verbindliche

keit fühsbarer zu machen. Von dieser Ueberz zeugung werde ich kein Haar breit abweichen; thut mir denmach die Liebe, kein Wort mehr darüber zu verlieren, bleibt mein Freund, und helft mir nach wie vor, unsern Ferd in and zu einem Manne, wie Ihr send, zu bilden, so werden ihm die Kenntnisse und Einsichten nicht schaden, die ich ihm benzubringen suche.,

"Ich habe Euch meine Mennung gesagt, lieber Gevatter, wie ein treuer Freund sie fagen muß; tommt Euch hent' oder morgen die Reue, oder feufzt Euer Sohn über Euch, so bin ich unschuldig. Mein Berz trägt es mir zu, Ihr macht ihn unglücklich! Das sey mein lehtes Wort über diese Dinge, wofern Ihr selbst mich nicht aufsodert.

Bu Ferbinand's Unglud schug sein Bater alie biese Warnungen in den Wind, Die nur ju sehr in Erfüllung gingen.

## Prittes Rapitel.

Lubwia fuhr bemnach fort, feinen Gobn, bem Plane, ben er fich gemacht hatte, gemäß, gu den Schulstudien anzuführen, und nebene ben allmählich nach feinen Absichten guguftutente Er tonnte bendes, benn er felbst war sorafaltig erzogen, und hatte Weltkenntniß. Er war in einer fehr bedeutenden Erziehungsanstalt gebile det, und schon mit fiebzehn Sahren unter eie nem vortrefflichen Sofmeister auf die Univerfitat gegangen, wo er brey Jahre lang mit großem i Eifer vorzüglich! die Mathematik, und als Rebensache die Bumaniora ftubirte. Am Schluffe feines zwanzigsten Jahres erhielt er auf bred Jahre Erlaubnig, ju reifen, um das zu seinen Kenntnissen noch hinzu zu fil gen, was fich auf Atabemien theils gar nicht, theile nur fehr mangelhaft erwerben lagt; \*)

<sup>\*)</sup> In ben lesten Monaten feiner Reife, als er fich bereits von feinem an einem anfehnlichen Ames berufuen hofmeifier getrennet hatte, tam er aum

und wenig junge Manner kamen so ausgebildet, und ihrer Bestimmung so gewachsen, in ihr Baterland zurück. Es sehste ihm also an keinem Talente, seinem hossungsvollen Sohne, der das mit ihm gemein hatte, daß seine Fächigkeiten sich sehr früh entwickelten, eine Erzierhung zu geben, wie sie beyde, der künstige Gestehrte und der künstige Weltmann, brauchen; und Muße die Fälle, woran es so manchem Varer gebricht, hatte er ja ebenfalls dazu, da er Gesinde genug halten konnte, die Geschäffte seiner Landwirthschaft zu betreiben.

Es war übrigens — und das sah niemand besser ein als Ludwig felbst, — fein leichtes Unternehmen, aus dem jungen Menschen das zu machen, was er nach des Baters Absichten und Wünschen werden sollte, denn die Wünsche standen mit den Absichten im offenbarsten Widersspruche. Sollte Ferd in and diesen letzteren entsprechen, so mußte er z. E. ein geschmeidiger,

erstenmal in diese Gegend. Er war also su Uns fang biefes Kapireis ein Mann von funfsig bis zwey und funfsig Jahren, und hermann uns gesihr ein jeduiger oder emas darüber.

gewandter. ichlauer und verschloffener Belte mann werben, ben felbft in einer Untifchamber nichts irre macht, und der auf den spiegelglatt gebohnten Rufboden mit ficherem Odfritte geht: aber auch zugleich ein Mann, ber über eine ganze Schaar feiler Buben hinweg zu sehen weiß, wenn Recht und Unschuld ihn auffodern: ein muthvolles, unerschrocknes, entschlognes Besen voll Ehrgefühl, bas die Spitze zu bieten weiß, und vor nichts zurückzittert als vor einer unwurdigen Handlung, - und was er sonft noch alles werden mußte. Bingegen um jene gu erfüllen, hatte er ein Dann werben muffen, wie hermann war, ein Freund ber Ratur, ber nichts schon findet als sie, ber nichts liebt als fie, ben nichts reigt als fein lachelndes Thal, und ber fein bescheidenes, friedsames Strohbach, unb' ben Genuß der unschuldvollen hauslichen Freuben, die er unter bemfelben findet, ben ftolgen Pallaften und allen uppigen Genuffen in ber gro-Ben Belt unenblich vorzieht. Ludwig's beis Befter Bunfch mar, bag fein Sohn fahig mers ben mogte, an feine Stelle ju treten, wenn ihn felbit ein zu früher Tod verhinderte, gewiffe Ab. Achten auszuführen; daß er aber, fobald er fie Berbinand.

ausgeführt haben wurde, — bas heißt: sobald er völlig freye Hand haben wurde, sich jeden Genuß zu verschaffen, der dem Ehrgeize und der Ueppigkeit schmeichelt, — Mann genug seyn mögte, der Welt den Rucken zu kehren, — nicht, wie er, aus Drang gebieterischer Umstände, sondern aus Geschmack, aus wahrer Neisgung, aus freyer Wahl; daß er sich in dieses stille Thal zurückiehen, hier unbemerkt und unbeneidet im Schoose der beneidenswürdigsten Ruhe glücklich leben, und stets weise genug seyn mögte, den ganzen Werth seines Glückes zu fühlen!

Aber so beutlich er alle Schwürigkeiten einfah, so hielt Ludwig es doch für sehr möglich,
sie zu überwinden. Die Warnungen des bies
deren Gevatters waren ihm zwar ein wenig
schwerer aufs Herz gefallen, als er es sich merken ließ: aber er wußte sich das bischen Unruhe,
das sie ihm machten, bald wegzndemonstriren;
sie wollten ihn ja von dem abwendig machen,
was er schlechterdings sich und seinem Sohne
schuldig zu seyn glaubte. "Und was lage am
Ende daran, " so dachte er, "wenn Ferdi"nand sich denn nun auch in der Welt gesiese,

nund bort fic gladlich fanbe? — 3ch bin », schuldig, ihm das wiederzuschaffen, was man mir geranbt hat, und was tein Gold bea, sahlt. Meine Abuchten find gerecht, find ebel! 2. Die Borfehung mag das Uebrige lenken., -Mit aller seiner Schulphilosophie war also ber quie Lubwig fein praftifcher Philosoph; er Jette einen zu hoben Werth auf Dinge, die er in feinem ruhigen Afpl hatte verachten lernen muß Er verfolgte demnach ben Beg, ben er fich vorgezeichnet hatte, und fuchte bem inngen Menschen eine Bilbung zu geben, als mare er der Sohn eines erften Ministers, ber nicht fruh genug lernen tonne, auf bem schlupfrigen Glatteise fich aufrecht zu erhalten , und ba veft Ju ftehen und sicher zu mandeln, wo es so leicht Aft, ju gleiten und ju frurgen, um bereinft bes Baters Rachfolger zu werben. Besonders ließ er fiche angelegen fenn, bie Gefchichte mit ihm gu ftubiren, und zwar die altere, so viel möglich, in ihren Quellen, bem fleinen Ueberrefte ber altes ften Bebraifchen Literatur, bem Berodot, Tach tus, Livius und was fouft ber Zeit getroßt hat. Go wie er fie bem jungen Menschen vortrug, war sie nichts als ein langes schwarzes Register

Der Berbrechen aller Mationen und ihrer Alhrer. Er lehrte ihn, die Menschen - nicht haffen, benn um fie haffen ju tonnen, hatte Ferbis n and erft lernen muffen, fle ju fchaben, weil Sag mie ohne eine gewiffe Sochachtung geht, - fonbern, was fich recht gut mit Liebe verbinden laßt, fie bitter verachten. Ihn sie, so viel Noth thut, Beben zu lehren, bas überließ er feiner Gema linn und dem großen prattifchen Philosphen, der von der Schulphilosophie und ihren Princispien bes Wiberfpruche und bes gureichenben Grundes, fo wie von der praftabilirten Barmo. nie, ben Monaden, ben Atomen, den Wirbeln, bber von bem tategorifchen Imperativ nie ein Sota gehört haben mogte, feinem Rachbar, Breunde und Gevatter, bem ehrmurbigen Bers mann. Er fab es gern, bag biefe, ohne ihm birette entgegen zu arbeiten, (benn bas hatte et ihnen scharf unterfagt,) bas Berg bes Junglings für fanfte Gindrucke empfanglich machten, indem fie ihn zum Freunde ber Matur weiheten. Las er selbst boch, hier, wo ber Lenz alle seine Bunber fo lieblich hinzanberte, fehr oft in ben Ochatten einer majeftatifchen Buche gestreckt, Rleift's Bruhling mit ihm, und etgoß fich befone

ders in herzergreifenden Kommentaren über bie schone Stelle:

3, Mur ber ift ein Liebling bes himmels, ber, fern vom Gerimmel ber Ehvren,

,, Mm Bache folummett, etwaibet und fingt. 30m malet die Conne

"Den Oft mit Purpur, ibm baucht die Biefe, Die

"Ihm folgt die Neue nicht nach, nicht durch die welle lenden Saaten,

3, Micht unter bie heerben im Shal, nicht an fein Erans Bengelander.

"Atit Arbeit marse er die Soft, fein Blut ift leiche, wie ber Aether,

Gemeiniglich hielt er feine Vorlesungen iber dergleichen Stellen der Reistischen Gedichn et, (die er aus ehemaliger personlicher Bekanntsschaft mit dem Oberstwachmeister von Kleist vorzählich liebte,) ober über Horazens O rus, quando ego to aspiciam! über dessen Boatus ille, qui procul nogotiis, etc. und über andre mans me und wahre Lobredner des Landlebens in solchen Stunden, wenn er dem Junglinge so eben, etwa nach Anleitung des Tacitus ober einer ähnlichen ernsten Letzure, die Menschen in der

arogen Beit mit ben wibrigen Karben; die fie frenlich, besonders in ben boberen Standen! fo reichlich barbieten, geschildert und ihm eine Lettion in der Menschentunde gegeben hatte; fast immer schloß er bann mit' ber Bemerkung: Wer unter ben Menschen leben muffe und fie nicht tenne, ber fen taglich und frundlich in größerem oder fleinerem Grade das Spiel irgend eines Buben; und wer sie tenne, ber fen noch mehr ju bebauern; bas ficherfte Gluck wohne auf bem Lande, und auch ba nur in Ginoben wie biefe! "-Das gab bann einen guten Uebergang zu feinem Rleift: und mare fein 3wert nicht weiter gegans gen, als daß Ferdinand etwa mit achtzehn Kahren alles Schlimme, bas ein erfahrner Renner ber Menschen von ihnen fagen kunn, und' alles Gute, bas von bem Landleben und feinen Borjugen gesagt ift, auf ben Fingern bergugablen wiffen moge; so wurde dieser Zweck vollstanbig genug erreicht gewesen fenn.' Die Geschichte' ift wuhrlich nicht die Quelle, aus welcher man' Hochachung und Liebe für die Menschen schope fen lernt; aber die genaueste Menschenkenneniß fest ben, der fie bloß auf feiner Stube erworben hat, ben weitem noch nicht in ben Stand, die

Menschen einzeln aufzusassen und zu beurtheilen, bie man vor sich sieht, und sich vor Täuschungen, Ränken u. s. w. sicher stellen zu können. Das wußte der Bater sehr gut, der die Menschen in ihrer Mitte studiret hatte, sie auswendig wußte, und dennoch mit ihnen zu kurz gekommen war; beswegen traf er unter der Hand die nöthigen Borkehrungen, seinen Sohn in der schweren Kunst, unter der Menschenklasse, die er ihm bes ständig als die verderbetete und verderbendste gesschildert hatte, mit möglichstleinster Gefahr lesden zu können, den ersoderlichen Unterricht zu verschaffen.

Berdinand wußte von den Absichten seines Baters nichts. Seine schöne Seele war geschafsfen, die Menschen zu lieben; oft kamen ihm Zweisel, ob sie wohl so schlimm seyn mögten, als die Jahrbücher der Welt und sein Bater sie ihm schilderten? Er fühlte sich gut; alle, die ihn umsgaben, waren gut; an keinem von ihnen hatte er jemals nur die kleinste Spur der Ranke, der Bosheit, des Eigennubes, der Berstellung, der Arglist, der Kalscheit, der Undankbarkeit, der Rachgier, oder irgend eines andern Lasters wahrsgenommen, wodurch die Menschen einander,

nach ber Behauptung feines vaterlichen Lehrers. fo gefährlich werden follten. Ein Jungling in feiner Lage tragt bas Berg auf ber Bunge; et theilte feine Bemerkungen dem Bater fehr offen mit : "Unfere Entfernung von ber übrigen Belt,, fagte diefer, "und unfere fleine Ungabl erhalt une gut. Wir haben bier tein Intereffe, einander zu schaden. Ueberhaupt macht unsere kleine Rolonie eine gluckliche Ausnahme von allem, was in ber Welt Regel ift. Sollte Gott einmal den Kluch über Dieses Thal ausforechen, daß Wohnungen und Menschenzahl sich nur verdoppein: fo ift das Berberbnif ichon da. Um gut ju bleiben, wenn fie es find, muffen die Menfchen in fehr fleinen Gefellschaften leben; fie muffen burchaus feinen Bortheil irgend einer Art bavon haben, nicht gut zu feyn; - und boch — wo auch nur zwen Weiber find, da wird ber eigne Charafter dieses Geschlechts schon Uns fug anrichten! - Zwen fag' ich? D, im Parabiese war nur Gine, und man weiß, wie es gieng!,,

"Aber, lieber Bater, hier find doch mehs rere?,

"Und es geht gut, mennft Du? - Mun, es

geht wie es fann, und bas liegt an Umftanben, an Bufalliafeiten, bie ich Dir jest nicht gang ind Licht feben tann. Deine Mutter ift eine febr außerordentliche Frau mit einer Mannerseele: Die gute Mutter Bermann mar, wie ich mich hier niederließ, bennahe alt genug, die Mutter meiner Julie ju fenn, und ihre Odwiegertoche ter war ein autes . in Einsamfeit und Unschuld erzognes Landmadchen; nur ihre Taubchen und Lammer konnten frommer und schuldloser senn als fie. Bubem tam fie in einer Periobe hierher, in der sie, wenn man thr auch aewisse noch uns entwickelte Talente zutrauen tonnte, alucklicherweise niemand fand, an bem sie bieselben batteüben tommen. Unfer zweiter Rachbar und feine Frau find stille tinderlose Lente, und über die Jahre der Thorheit hinaus. Da fie abgelegen wohnen, feben wir und felten, und fast nur zufallig. — Go fteht es jest, mein Gohn, und ich will wünschen, daß sich niemand mehr hier ansiedle, so tann es noch lange so stehen, befons bers wenn und, wie bisher, Bufall und Umftanbe zu Bulfe tommen, bie Du nach einigen Sah. ren beffer einsehen wirft, als ich fie Dir jegt, wo es Dir noch an einer Menge von Begriffen und

Renntniffen gebricht, aus einander zu fegen verz-

"Die Manner, " fuhr er fort, "wurden allenthalben beffer fenn, wenn die Beiber etwas tauaten; und die Weiber murben gemmungen fenn, beffer zu werben, wenn die Danner innere Burde genug befäßen, sie, so wie sie jest im Gangen find, zu verachten. — Wie ich fo eben fagte, biefes einsame Thal tann für eine glucks liche Ausnahme von allem gelten, was, leider! in ber größeren Menschenwelt Regel ift. Gelbft qut, und gut erzogen, erziehen wir unfere Sohne gut, und laffen fie nicht eher henrathen, bis fie verftandig genug find, ein Beib übersehen und regieren zu konnen, welches sie nicht in den Tag hinein gewählet haben. - Nemo gratis malus, \*) fagt bas Sprichwort, und fehr wenige Ausnahmen abgerechnet hat es Recht; fehrt man es um, so ift es eben so wahr: Nemo gratis bonus. hier ben uns, mein Gobn, tommt benm Ochlechtsenn burchaus nichts heraus; es tann feine Bortheile, teinen Genuß gewähren;

<sup>\*)</sup> Niemand handelt folecht, wenn er fich feinen Borrheil bavon verfprechen fann. - Und umgefehrt: Umfonft ift niemand ant.

fo lange bie Sachen ben uns auf bemigegenware Raen Auße fteben, tann jeber nur benm Gutfepre feine Rechnung finden, - fogar die Beiber. Mas in affer Welt konnte ben uns eine Krau. burch Launen, Baveurs, Krampfe, Migraine n. f. w. ausrichten wollen? Bas für eine Thorbeit ware bas mohi, zu ber sie ihren gesetzten, ves fen, felbftfanbigen Mann burch fo, etwas tonns te zwingen wollen ? Zum Primiren, Rabaliren, Antriquiren, Mebifiren, Rotettiren, Erafaffiren und allen möglichen Weibertunften und Gefchafften biefes Schlages giebt es hier ichlechterbings Beine Gelegenheit, und nicht einmal Zeit. Die fiehst, eine Frau hat hier vollauf zu thun, wenn fie die Oflichten ber Chefrau und Mutter, von benen wir fie nicht bispenfiren, gehörig erfüllen . will. Alle Coterien und Rlatidvarrien fallen in dieser Einste weg, und ein Beib hat teine ans · dere Radi, als aut seun, oder verachtet werden. In ber Welt ift bas anders, mein Cohn! Die Dame waizt die Pflichten der hausfrau auf eine bagu gemiethete Person, die man Bausbalterinn nennt; ober wenn fie teine folche bat, lage fie bas Gefinde ichalten. Die Pflichten ber Mutter walte fie auf bie Saugamme, Die Kinder, ...

magbe und bie Gouvernante in Dflichten ber Gattinn giebt es nar nicht für fie, nicht einmat Die Trene; benu ihren Mann betracheet fie man als das Mittel; beffen fie bedurfte, fich von bem Zwange bes vaterlichen Saufes losumachen und fich eine Eriften zu verschaffen; auch nen benben als einen Deckmantel ber Thorheiten; bie fie bezahlt, und als ein nothiges Subjett, bie Kinder, womit sie ihn beschenkt, auf seinen Namen ins Rirchenbuch schreiben zu laffen , bamit fie fucceffionsfahig werben, und bie Roften ihrer Erziehung zu tragen. Bu allen ben hauslichen Befchafften , bie unfern Beibern teine Beit 34 Thorheiten etlauben, laffen einer Dame ihre Thorheiten teine Beit. Den Morgen braucht fe jum Saxaf, ben Bormittag jum Frifiren, Schminten und Antleiben, ben Dachmittag jum Berumteiben, und ben Abend jum Spielen. Was diese noblen Beschäfftigungen nicht ausfülle fen bas wird wenigstens mit Einen, oft mit mehreren zugleich gespielten Romanen ausgefällt; ober vielmehr, ber Roman ift bie hauptsache, welcher alles andre untergeordnet ist; nichts ist wahrer als die uralte von unzähligen Schriftstellern anschgulich gemachte Bemerbung,

daß sich bas ganze Leben sines Frandenzimmers auf Die Geschichte seiner Liebeshändel beschränkt, zu der ich noch dine zweize Bemerkung sügen muß, die eben so wahr ist, obgieich sie, so viel ich weiß, noch von keinem Schriftsteller aufgezeichnet ist: Schwerplich wurde je ein Beib von einem Wann verführt; den nicht zuerst ein Weib verführt; den nicht zuerst ein Weib verführt hatte. Ich wiederhole es, die Männer wurden bester senn, wenn die Weiber etwas taugten; aber Verständ, Talente, Herzensadel, liebenswürdige Eigenschaften det Seese sind nicht das, was sie an den Männern lieben.,

Er sprach noch viel über diese Materie, und da er viel gelesen und erfahren hatte, so erschöpfite er ihre schlimme Seite, (die gute ließ er mögs lichst unberührt, oder gad sie für seltne Ausbnahme,) so ziemlich, — wenigstens in sofern er sie vor einem völlig unschuldigen Zuhörer, der noch nicht lange in sein achtzehnres Jahr gerreten war, erschöpfen durfte. Ferd in and hörte ihm mit Erstaunen zu: aber obgleich er des Waters wichtige Gründe, ihm das schone (Ludwig sagte: das sittenlose, das perside) Geschlicht von

der ichtechteften Seite ju ichilbern, nicht einmal pon weitem ahnete, die unfere Refer fehr beutlich einsehen werden; so lag doch etwas in ihm. das wohl' in allen Junglingen feines Altere liegt. ein buntles Etwas, bas bie Beiber gewissermas Ben in Schut nahm. Er feste tein Mistrauen in seinen Bater; auch nicht in die Geschichte, Die alles bestätigte, was biefer ihm fagte, und er erinnerte fich fehr wohl, bag z. E. Balerius Marimus in bem Rapitel von ber Reufthbeit \*) toum bas einzige Benfpiel ber Lutre. tia in gang Rom, und ber einzigen Sippo in gang Griechenland, - fehr zwendentige Benfpie-Ie! - benaubringen weiß. Das so außerors benetlich viel Aufhebens von biefen begben Benwielen gemacht wird, mahrend die Geschichte von einer ungahligen Menge fehr schlimmer Beiber ganz kaltblutig wie von den alltäglichsten Dingen fpricht, die meiter fein Befremben erregen, fcon bas war ihm ein Beweis, daß fein Bater im Ganzen wohl Recht haben moge, wenn er bas schone Geschlecht, welches er ihm zugleich für das große Triebrad in der Maschine der Se

<sup>4</sup> Lib. VI, cape 1.-

Mischaft gab., mit schwarzen Karben malte, und es, feine Rofetterie, (bie fid), in dem eigentlis chen Sinne bes Wortes, noch entschuldigen ließe, wenn fie nicht so oft in Galanterie und etwas mehr noch als Galanterie ausartete.) feine Artvolität, feine Unbeständigkeit, und viele andre Dinge, ja sogar bie Perfidie, \*) womit es so gern feine Genuffe wurzt, und ohne die fein Genuß ihm ein Genuß ift, bepfeite gefest, und nur ben feiner Berrichsucht, bem Sange, fich in alles zu mischen, dem eben fo großen Sange zu Intriquen, seinen mannichfastigen Ranten (Axtifices) und feiner alles übertreffenben, jum Sprichwort gewordnen Lift ftehen geblieben, als außerft gefährlich schilderte. Aber im Gangen Recht haben, bas laffe, meinte er, im Einzelnen eine große Menge Ausnahmen zu. die er kannte, gehörten schon offenbar unter bie Ausnahmen; sein Bater hatte fich einmal entfals len laffen, daß er wenig Gelegenheit gehabt habe.

<sup>\*)</sup> Da die Sache felbft fo aftidglich ift, fo ift es mart, lich ein Mangel, daß unfere fonft fo reiche Sprache tein Bort bat, das dem Borte Perfidie einigermas fen entspräche, welches weber durch Fallcheit noch durch Trenlofigfeit ausgedrückt wied.

Me niedrigeren Crande fennen zu fernen: wie alfo . wenn das Berderbnig nur unter ben boheren Standen herrschte? - Er burchlief in Gebanten die altere und neuere Geschichte: Lie via, Meffalina, Agrippina, Faustina, Theodo. ra u. f. w. waren Kafferinnen: Semiramis. Sefabel, Athalia, die scheufliche Tullia, die noch scheußlichere Katharina von Medicis. Elisabet von England u. f. w. waren Koniginnen; Jus lia. Herodias, Bilbegard u. f. w. waren Prins Beffinnen; Antonina war Generalinn; Die mehrften öffentlichen Deben ber Ronige; und alles. mas fein Gebachmiß ihm aus ben Britbuchern Schlechtes, Berachtungswurdiges und Ochwarbes unter jenem Gefchlechte barbot, bas mar von Stande; und hingegen unter ber großen Balt beutscher Weiber, die fich in Rom gur Beit bes Martus alle einmathig in der nehmlichen Nacht umbrachten, um der Schande zu entgehen, mas ren wohl fehr wenige Officierdamen; und keine einzige, mas man von Stande nennt; benn bon diefer Thorheit wußten die alten Deuischen ja nichte; es gab ben ihnen ja nur zwen Stande, Frene und Stlaven, und über den Rang unter ben Eregen entschieden ja nur Berdienfte und

Zapferfeit. - Er trug bem Bater biefe Abee mit Barme vor; gab ihm ju, bag im Gan. gen unter ben Bornehmen und Reichen viel Berdorbenheit herrichen tonne; nahm aber bie niedrigeren Stande in Schug, und behauptete mit ungewöhnlicher Lebhaftigteit, bag in biefet die Ausnahmen um vieles die Regel übertreffen munten.

.. Meunft Du bas?., erwieberte Lubmia. ju beffen Absichten es größtentheils hinreichte ben Sungling vorzüglich wider bas Frauenzime mer aus den boheren Caften eingenommen gu wiffen, weil biejenigen Gefahren, vor benen er ihn zu sichern wunschte, nicht so leicht von ben niedrigeren Standen tommen tonnten : "Mennft Du bas, Ferbinanb? - Bor'. in Deinen Jahren bacht' ich, wie Du, von allen Menichen vortheilhaft; und fo wie mich. wird es Dich bereinst schmerzen, Deine vortheilhafte Mennung zurudnehmen zu muffen! -Ich will fehr munichen, bag Du in Binficht auf die niedrigeren Rlaffen Recht haben mogeft; ich konnte fie in benen Berbindungen. worin ich in der Belt ftand, wenig studiren. fo viel weiß ich, bag ich Dir bie gefchmint. Berbinand. 5

ven Klassen sehr treu und nach eigner nahen Beobachtung geschildert habe, und daß, was die übrigen betrifft, Koketterie, Leichtsun, Wantelmuth, Falschheit, Berstellungskunst, Unbessonnenheit, Neid, Rachgier, Sucht zu intriguiren, ben allem die Hand im Spiele zu haben, und zu herrschen, samt einigen andern, die ich Dir bereits nannte oder noch nennen könnte, allgemeine Züge des weiblichen Charafters sind.,

", llebrigens, " fuhr er fort, ", verdienent diejenigen nicht, gut genannt zu werden, denem es nur an Macht und Vermögen und an Geslegenheit fehlt, schlecht zu seyn; die sich nur aus Furcht in gewissen Schranken halten, weil sie sichs nicht verbergen können, daß sie von dem Augenblicke an verlohren seyn wurden, in dem sie es wagten, dem öffentlichen Urtheisle mit unverschämter Stirn Troß zu bieten, und ihren Namen und guten Auf irgend einem Taugenicht auszuopfern. Gut seyn, bloß weil der Knittel zu nahe ben dem Hunde liegt, das ist eine sehr verdienstlose Gute; gleichwohl haben wenige sich einer andern zu rühmen, das beweisen unter andern die Emportommenden.

Roch, habe ich niemand fteigen fehen, ober ich fah ihn maleich alle die Fehler ber Stufe, bie er erklettere ober erkrochen hatte, ober gar bie ber zunachft barüber liegenben Stufe, zur Ochau Ich kann Dir Damen nennen, bie ich noch als fleine unbemertes, mithin bescheis bene Burgermabel tannte, und bie, sobald fie Etwas zu fenn glaubten, ben gottlichen und menschlichen Gefegen und ber ehrwurdigen Iche rung bes Dublitum mit aller frechen Unbefon, nenheit mancher gebohrnen Barone ober Grad Ann trobsen. — Ich wurde mein Blut bafür geben, wenn es mir moglich und erlaubt mare, noch jest fo' mitt von ben Menschen zu urtheie ion, wie ich es in Deinem neidenswurdigen Miter that! Ich, bamals, bamals war ich glucklich! Gie haben mich gewaltsam gezwungen , fle ju verachten. - Dich follen fie gewiß nicht betrugen, ober es wird gang Deine eigne Schuld :fenn; ich will fie Dich tennen lehren, fobald es Beit fenn wird, und fo genau als ich felbst sie tenne; noch trägt Dein Alter teine Geheimniffe. - Bift Du fo weife, meine fdrode lichen Erfahrungen ju ben Deinigen zu machenfo wirft. Du Dir viel eigne erfvaren, und

in Werth biefes ruhigen Thale schähen lernen.,,

Mit einer Thrane im Auge wandte er sich von ihm, und suchte die Einsamteit.

Diese Thrane, die der Ausmetksamkeit des Junglings nicht entgangen war, machte einen tieferen Eindruck auf ihn, als alles, was seine Vater ihm gesagt hatte. Die Wenschen muße ten ihn sehr genishandelt, und er mußte sie sehr geliebt haben, da blosse Ruckerinnerungen einem kereits greisenden Manne von so vestem Chaerafter, nach einer solchen Reihe von Jahren noch Thranen auspressen konnten! Und doch glaubte er bald wieder, sein Vater mögte wohl nur gerade an einige der schlimmsten Menschen gerathen seyn, und diese zum Naaßkaber der übrigen brauchen?

ber Frage: ob es benn wurtlich in der Belt so schlimm fen, als fein Bater es beschreibe?

"En nu, "versetze der Greis, ", seiher sah ich sie Gottlob nicht; so viel ich aber aus Kas milienpapieren weiß und von verständigen Leus ten dann und wann gehört habe, so mögen die schlechten Menschen dort, ihre Rechnung besser sinden, als die guten.

"Sollte'es in der That so wenig gute Menschen geben? — und ift denn besonders das weibliche Geschlecht so verderbt?

"bor', ich will Dir fagen,, fprach Bermann, "bas Meußerstaute ift in allen Sas chern rar, es giebt also wohl sehr wenige recht - gute Menschen, die alles, was qut ift, thun, bloß weil es gut ift, die fich nichts Bofes erlauben, und, fehlen sie ja, nur aus menschle der Schwachheit fehlen; aber jum Glud find recht erzichlechte Menschen, bie bas Bose thun, bloß weil es bofe ift, wohl noch weit felmer. Bas zwischen diesen angerften Grenzen liegs, bas låßt fich. bab' ich mir fagen laffen, in dren Rlaffen theilen: in Menfchen, die ben überwiegenbem Guten ihre merflichen Rebler haben; diese neigen sich in ungähligen Abstufungen hinab zur zwenten fehr zahlreichen Rlaffe, bent Bittelaute; unter biefem Ramen begreife ich die große Menge von Menschen, die man eigentlich weber gut noch schlecht nennen fann, well die Bage ungefahr einsteht, ohne sich be tradtlich und entschieden auf Gine Geite gu neigen; fintt etwa heute bie Gine Schale, fo Ante morgen dafür die andre. Die britte Klass

fe besteht aus benen, ben welchen bie fiblimme Seite ein entschiednes Uebergewicht hat, und biese neigen sich ebenfalls in ungabligen Abstufungen hinunter bis zu bem ausgemachten Schurten, bem bie Solle-ein jebes Lafter, bingegen seine leibliche Mutter, wenn man fie auf Eid und Gewiffen fragte, oder felbst die Beiber, die ihre Ehre an seinen Galgen nageln, burchaus nichts Lebliches nachzurühmen wüßten, ber aber benn boch feine Nichtswürdigfeiten nur aus irgend einer Art von Gigennus begeht, -.was benn freylich an fich schon eine fehr nichtsmurbige Michtemurbigfeit ift. Diefer grengt benn zunächst an die obgebachte außerste Grenzlinie, an ben siebenfaltig verworfnen, aber zum großen Glud fehr felmen Buben, ber ohne andern Vortheil bloß Bosewicht aus inneter Bermerflichteit ift, und bas Bofe um bes Bofen willen thut. Sieh, lieber Rerbinand. das hab' ich buchstäblich aus meines Aestervaters Papieren, die Du einmal lesen sollit, wenn Du alt genug senn wirft, und mehrere verståndige Leute, die ich fragte, wie Du mich fragit, haben es mir bestätigt.,,

Das hab' ich mir immer fo gebacht, baß

des Guten in der Menschenwelt wenigstens so viel seyn werde als des Bosen; mithin kann' es doch wohl unter den Menschen so schlimm nicht seyn, denk ich.,,

"Go? Dentst Du bas? - Frag' nur Deinen Bater, ber wird Dir fagen, erftlich, daß es ein fehr fchweres Ding ift, die Guten von ben ichlechten Menfchen ju unterscheiben, in einer Belt, wo jeber feine befte Seite heraustehrt, und feine schlechte sorafaltig verbirat. bis er ben Delg mit Bortheil umtehren fann; - zwentens, bag bem Guten bie Banbe gu oft gebunden find, die ber Bube fast immer fren hat; daß jener nicht allemal bas Gute thun fann, welches er gern thun mogte, und baß ber schlechte Mensch bas Schaben fast immer in feiner Gewalt hat; - brittens, baf oft zwanzig, ja alle guten Menschen mit einanber bas Bose nicht wieder gut zu machen vermogen, welches eine einzige schlechte Geele Dir aufugte; - viertens, daß du felber erft viel au thun haft, che die wenigen Edlen Dich fite ihresgleichen halten, denn ber Rluge, Dein Bater, verlagt sich nicht auf bie Mugen, feite, bie fo oft auch ben Geubteften betrügt;

er muß Geweise, und gattige Beweise sehen; ehe er trauet; — fünstens: bewährst Du Dich endlich als einen Mann von entschiednem Abei des Herzens und von wahrer Ehre; sehen die Lotterbuben, das liederliche Gesindel, die Schwarzen, überzeuglich, daß Du teiner von den Mirigen bist; sinden sie einen geschwornen Feind aller Narrheit und Schurkeren in Dir, der jedes Ding ben seinem Namen nennet, und teinem Sterblichen nach dem Munde spricht: so macht man es Dir wie dort dem Manne, der das lateinsche Buch schrieb, das Dein Bater immer in der Tasche hat, und aus dem — wie heist er gleich? . . . . .,

"Horaz," sagte der Jungling.

"Recht, Foraz! solche Namen sollte man boch nicht vergessen; aber so gehts! das Erste, was stumps wird, wenn man in die Jahre kommt, ist leider das Gedächtnis! — und aus dem, wollt' ich sagen, Dein Vater mir so manche Stelle verdeutscht, von der man schwören sollte, sie wäre in unsern Tagen geschrieben: alles, was sich nicht reines Herzens sühlt, verschrevet Dich als einen gefährlichen Menschen, dem man weit aus dem Wege

anhen muffer man verleumbet, man gerreift Dich, man lagt, fo mahr wir heute ben zehm ten Januar fchreiben! teinen gangen Fegen an Dir! man erschöpft bie Schwarze seines eige nen Bergens, um bas Deinige recht rabenschwarz zu malen; man mißbraucht bein Bere trauen; man entstellt Deine unschuldigften, Deine beften Sandlungen; und wenn, tros aller Runfte, ber Ruf, mit bem man Dich farben mogte, nicht an Dir haften will, fo arbeitet man, Dicht lacherlich zu machen; man lauert mit tagenartiger Lauersamteit auf jeglis ches Deiner Worte, verbramt es mit Murnberger Bige, nagt, gerrt und verbreht fo lange baran, bis man mit Leimtiegel und Schnis, meffer eine Albernheit herausgebrechselt bat. bie nicht einmal ein Tollhausler sagen tonnte, macht aus bem Binbfaben' wonon Du sprachft, ein Antertau, aus dem Ruberholze einen Mastbaum, ober, wenn bas lacherlicher ware, ein Odwefelholzchen, ichuffelt das fpafie hafte Geschichtchen bruhwarm bem argsten Sallunken unter ben Berbundeten auf, ober fonft irgend einem Birtuofen, beffen Talente man tennt, und bem man nicht erft einzufnunfen braucht, daß er schnell die Stade durch streiche, um es allenthalben wieder von sich zu geben. Sieh, so bist Du lächerlich, ohne in Deinem Leben etwas Lächerliches gethan oder gesagt zu haben, und daben kommst Du schlimmer weg, als wenn man Dich schwarz gemacht hatte. Die Schurken wenigstens verzeihen es Dir gern, ein Schurke zu seyn; Du bist alebann ja einer von den Ihrigenz aber Lächerlichkeiten verglebt Dir kein Mensch, selbst der Vernünstige nicht.,

"Das ist ein gräfliches Bild, das Ihr da entwerft, lieber Gevatter!"

"O, wart' nur ein wenig! das Beste ist noch im Topfe! — Du, mir ist, als ob ich Deinen Vater reden hörte! — Ferdinand, hör' ich ihn sagen, eine Zeit lang geht das hinter Deinem Rücken so hin, ohne daß Du Arges daraus hast; allmählich nimmst Du wahr, daß diese und jene Deiner entsernteren Bekannten nicht mehr so gegen Dich sind, wie gestern und ehegestern; — allmählich fallen hie und da bedeutungsvolle Worte, die nur Du nicht zu deuten weist; gewisse Anspielungen, die nur Du nicht verstehst, und ben

Deinem unbefangenen Gewiffen und reinen Bergen Dir gar nicht einfallen laffest auf Dich beuten ; - allmablich tommt Dir biefes und jenes bestimmter zu Obren. Du verachteft. bas als armselige Erfindungen tagescheuer Bangen, bis endlich entweder die Umftande Dich zu Machforschungen nothigen, ober ein etwas naher mit Deiner Geele vermanbtes Wefen fo redlich ift. Dir ben Staar au ftea chen. On hörst und erstaunft, bag alles bas gerade bas Wert folder Leute ift, benen Du seit Jahren die entschiedensten Beweise bes inniasten Zutrauens und des wärmsten Wohlwok lens aabst; bie Du in Deinem Bergen trugst: benen Du manchen Deiner geheimften Gebanten vertrauteft, bie baburch bas Geheim niß bes Dublifum wurden; Die Dich mit Lieb. tosungen überhäuften, Dir ewige Freundschafe ichwuren, und mit der einen Sand Die ums armten, wahrend bie andre ben Dolch scharfte, ber Dich rucklings morben follte! - Ich febe. Dich schaubert? - Den, guter Junge, bas verbent' ich Dir nicht, benn auch mich ergriff Schauter und Entfegen, wie ich fo was jum erftenmal' aus meines Aeltervaters Pavieren

horte; und bamals war ich doch wohl zehn Nahr alter als Du. Aber feitbem habe ich bergleichen fo oft und viel gehört, bag mich buntt, wenn ich in ber Beit lebte, und fmir begegnete der dort so alltägliche Zufall, von denen, bie fich am meiften ju meiner Freund-Schaft brangten, und benen ich die meinige am reblichften bewies, betrogen und verrathen werden, fo wurde ich fo talt baben bleiben, wie jegt, wenn mir eine Krote über ben Beg kriecht, an die ich den Fußtritt mahrlich nicht frenbire, mit bem ich bas Schensal vernichten tonnte. Gott weiß, ob Rrieg ober andre Beranlaffungen Dich nicht einmat in die Welt treiben, mein lieber Ferdinand, ober fonft Dich in Werhaltniffe mir ihr fegen; foll ich Dir rathen, fo mach' Dir eben diese Raltbilltigkeit eigen. Gen geizig mit Deiner Sochachtung, benn es thut schmerzlich weh, sie zurucknehmen zu muffen; sen noch geiziger mit Deiner Freundschaft, denn nichts thut schmerzlicher weh, als sich unter der Larve der Freund: Schaft gemischandelt feben. Gollte cs Dir aber bennoch begegnen, um Deine Bochachtung und Freundschaft von henchlern bestohlen ju

merben : so verbeiff bas mit ftillet Berachtung? zerreißt man Dich hinterrucks, so thu' als ok ein Gfel nach Dir ausgeschlagen hatte; ichile bert man dich schwarz, so lege besto mehr Abel in jede Deiner Sandlungen; schilbert man Dich lacherlich, fo mach' Deine After. rebner zu Schanden. - nicht baburch, ball Du Dich berablaffest, ihren Schnieklenack zur widerlegen: nein, lag jeden Marren ober Buben bavon glauben, mas er will, und jeben Schaafstopf, was er fann, - fondern burch. Die Warbe in Deinem Betragen, und bie gefunde Wernunft in Deinen Reben. Uche Leute, die es wiskn, daß Du der Kreund derer worft, die Dich unter ihre Zungen nehe men, wiffen auch, daß nicht Du der Schwarze biff fondern ber, welcher an ber Ehre eines Kreundes naat, von dem er fich geliebt und geachtet wußte: und bie nichtrechtlichen Leute was tunmern Dich bie? Nicht in ihrer Mennung, fonbern in Deinem Bergen liegt Deine Ehre und Dein Werth, und am Enbe schwimmt ber rechtschaffne Dann boch gemeis niglich oben. Strafe felten, und nur menn Nothwendigfeit Dich zwingt, auf eine andre

Met als burch fille Berachma, und rache Dich auch an Deinem bitterften Reinde tie anders als durch Wohlthaten und Dienstleis fungen. - Alles biefes fdreib' in Dein Bebachtniß; es ist ber Rath, ben ber Stifter meines Saules feinen Machtommen binger. laffen hat, auf ben traurigen Sall, bag einer von ihnen gendungen fenn wurde, biefes aluck. tiche Thal zu verlaffen. - ein Ungluck, vor bem Gott Dich bewahren wolle !" Ein Uns alud, fag' ich benn mit einem fo weichen, fo fanften, fo gefühlvollen und theitnehmenden Bergen wirst Du nie giudlich feun fonnen! wenn Du Dich taglich und klindlich durch Stenen bes Abicheures hindurchwinden mußt. gefest auch, Du warft bloger Zuschauer; Dur wirft, hinaebend wie Du bist, nie alkefich fenn konnen in einer Welt, in welcher Du Dich Deinem Bergen nie überlaffen barfit, und mit denen fogar, die Du am zartichften liebit: ftets so behutfam umgehen mußt, das Du ihnen teine Waffen wiber Dich in die Sand aiebst, wenn sie vielleicht, was nur zu oft zu geschehen pflegt, morgen Deine Feinde wurden. ,.

Das alles war nun freplich febr weife'. and wahr, und gut: aber im achtzehnten Jahre ist Weisheit nicht bas, was am machtigsten auf une ju murten pflegt. Ginem mitten im Wirbel des Menschenlebens erzogenen Junge linge, bem :man jegliches Wort mit einer Mene ae von Bensvielen rings um'ifin ber, und mit praftifchen Erlauterungen belegt und unwidersprechlich gemacht hatte, wurden bergleis chen Schilberungen eines kleinen Theils des . Menschenelends vielleicht etwas mehr gefroms met haben; benterdinand vermehrten fie nur, was sie gewiß nicht vermehren follten, eine gewisse bringende Rengier, selber sich in ber Beit umquschen; eine Reugier, bie ihm (barin hatte Bermann im vorgebenden Rapitel febr riehtig geurtheilt,) ber Bater gerade burch bas bengebracht hatte, woburch er ihm die Belt zuwider machen wollte; es fen, dachte er, doch immer der Muhe werth, bie herrlichen Pallafte, die uppigen Schmause und die glanzenden Feste erft zu feben, um vergleichen zu konnen, ehe man verwürfe.

"Das ist freylich, " sprach er, " fein ang ziehendes Bild, lieber Gevatter, welches Ihr

da gezeichnet habt, aber der Rath Eneres Ahnherrn ist vortrefflich. Stille Verachtung — ganz recht! die muß demuthigen! die straft schärfer als Stockprügel. Aber . . . . "

"Ihr wart nicht so gutig, mir wegen ber

Beiber au antworten. ..

"om! Die Beiber liegen Dir fehr am Bergen, fcheints. Bor', Du! es mag bamit wohl ungefahr fo fenn, wie Dein Bater fagt, Wir werden alle gut gebohren; unsere Kehler werben und jum Cheil unvamerft anergogen, dum Theil werben wir bamit angesteckt. Bon Marut find, so viel ich davon verstehe, die Weiber besser als wir, aber burch ihre Erbiehung find fie schlechter. Bon ber Biege an barf bas Madchen sich schon nicht mehr zeigen. wie es ift; und nitht mehr fagen, was es benkt und fiblt. Berftellung und Seuchelen werben ihm von der gartesten Jugend an eine gepredigt; und eingeblauet, befonders in ben boberen Standen, fo daß ihnen endlich Bers stellung dur Ratur wird, und ich will gern glauben, daß acht bis neun und neunzig mal unter hundert die Wörter Beib und Falfch fo ziemilch auf Eins hinauslaufen. . . . . ,,

"Run, dem himmel fen Dant,,, fiel ihm Ferd in and ins. Wort: "Ihr nehmt von jedem hundert doch Gine aus. Mein Varer scheint in diesem Puntte fast gar keine Ausnahmen einzuräumen. Bielleichte send Ihr in andern Puntten eben so billig.,

"Bor", Du! wo meines Meleervaters Bands schriften wichertehren, ba tehrt auch meine Belttenntnig wieder. Diefer weise und aufrichtige Dann verfichert, es verhalte fich mit ben bepben Geschlechtern gerade umgekehrt: bas mannliche pflege in der Jugend auszuschweifen, und mit bem reiferen Alter orbentlich zu werben; bas weibliche bingegen pflege oftmals erft in ben reie feren Sahren, wo die Maaner anfangen gefese au werden, feine Ausschweifungen au beginnen, und hundert junge Madden maren ber Unichuib eines Junglings gemeiniglich nicht halb so gefahrlid, als eine einzige erfahrne Krau, die ihre fünf und drenfig im Rucken hat, und nachgerade ihre Reize alle Morgen ausbeffern muß, ehe fie fich geigen tann. In ben boberen Standen ichilbert er das Sittenwerderbnig bender Gefchlechter febr groß, und größer als in ben übrigen; er fagt aber mit keinem Worte, bag es ben bem fchonen

Geschlechte allgemeinsey; beswegen halte ich mich befugt, zu glauben, daß es der Ausnahmen gar viele geben kann. Doch schreibt mein Lehrer: man musse keinen Tag ruhmen, ehe er vorbey ist, und keine Frau, bevor sie nicht ihre funfzig auf dem Nacken hat; soll ich Dir also sagen, wie ich mir das Ding vorstelle? —,,

"Ich bitte Euch barum."

"Mu, fo hor'! Das ficherfte Facit bringe man vielleicht heraus, wenn man annimmt, daß es eben fo viele Derfonen in jenem Geschlechte, Lich rebe von ben Wornehmen und Reichen,) giebt, die bis etwa jum funf und zwanzigsten ober fo, unbescheltbar find, als es Manner aes ben mag, die vom breifigken Sabre ungefahr, emfangen unbeschieltbar zu werben. Ben einer aröferen Anzahl von Mannern gehört bie Jus gend, ben einer größeren Angahl von Beibern gehort bas reifere After bem Teufel. Der Ches fant ift für die Manner mehr die Wiege ber Shrbarteit und ber reineren Sitten , und fur die Weiber mehr bas Grab berfelben. Go scheint es zur Zeit meines Aeltervaters im Ganzen uns gefähr ausgesehen zu haben, und nach allem, was ich hörte, scheint es nicht, daß es seitdem

anders wurde. de erzählt in feinet Gefdichte febr offenbergig, daß alle die Frauengimmer, mit benen er in naheren Verbindungen ftand, ihn nach . der Reihe betrogen haben, und bag es allen feinen Kreunden und, so weit er nur um sich ber seben tonnte, allen andern Leuten fruh ober spat chen fo gegangen fen. --Bas mich betrifft, ber ich nie über ein paar Stunden Beges von meinem hause entfernt war, ich weiß mich gang wohl ju bescheiden, daß bie wenigen Beiber, und überhaupt die wenigen Menschen, die ich eiwan einigermaßen tennen fernte, mich ju teiner Stim: me befugt machen: aber sagen barf ich boch, wie ich in meiner Einfalt die Sache gefunden habe: Die Bauerchen und fleinen Burgersleutchen, bie mein bischen Befannischaft ausmachen, find mehrentheils teine schlimmen Menschen, und ihre Beiber icheinen mir gute, ftille, hausliche Ge schöpfe, die noch beffer find als ihre Manner; find ben ihnen einige Tugenben nicht fo fichtlich als ben biefen, so fehlen fie ihnen boch nicht gang, und hingegen fallen manche andre ben ihneu besto starter ins Muge, bie man ben jenen oft gang vermißt. Benn meine Befanntichaft affo ber Maakstab senn durfte, fo murbe ein anbres Racit heraustommen; mwarbe fich vieb leicht finden, daß biejenigen Recht haben, Die nicht bas ichonere, fondern bas beffere Befchlecht fagen, wenn fie vom Beibe reben; benn bas ift wenigstens gewiß, die guten unter den Weibern haben in der That viel vor den auten unter ben Mannern voraus. Sch muß bas benen, welche bie boberen Stande naber tennen als ich, aufs Wort glauben, daß bort arobe Tugenben, reine Sitten, Chrfurcht für fich felber, und Religion, - ober mit Einem Worte, ber mabre gefunde Menichenverstand, ber alles bas mit fich zu führen pflegt, in bie Ausnahme gehören: aber was macht die kleine Sand voll ber völlig Bertunftelten und Berfumfepeten unter ber überhaupt nicht großen Bahl ber Bornehmen und Reichen, gegen die vielen Dil lionen ber einfachen Burger und Landleute ? Ben biefen herrscht gewiß im Ganzen mehr Gutes als Bofes, und ich bin fehr geneigt, ju glauben, baß man gegen jede verdorbne Dame wentiftens hundert unverdorbne Sandwerkerfrauen und Bauerinnen annehmen barf. 3d bin, fag' ich, geneigt, bas zu glauben, benn aus Renntnif tann ich nicht sprochen; es ist mir bloß wahrscheinlich,

Benn überleg' nur selbst, so wirst Du findens Rang und Reichthum verberben den Menschen, alles andre beyseite gesetzt, schon durch den das mit verbundenen Müßiggang; Arbeit und mäßisges Einkommen erhalten ihn gut. — Nun frag' mich nichts mehr, denn wenn Gottes Gnade Dich in diesem Thale erhält, so weißt Du ges nug; stößt sein Zorn Dich aber in die Welt hins aus, so magst Du mit Deinen eignen Augen ses, hen, ob Dein Vater, der sich so ein dreyßig Jährschen, ob Dein Vater, der sich so ein dreyßig Jährschen und drüber in der großen Welt herumtrieb, der Sache zu viel oder zu wenig thut, wenn er, wie Christus, \*) von den Tugenden der höheren Stände eine sehr ungünstige Meynung hat.,

Der liebenswürdige Jüngling, ber sich keinen Ruf vom Pfluge und Grabscheit zu Rang und Reichthum versprach, war sehr dadurch getröstet, daß der alte Weise geneigt schien, in den niedrigeren und nüglicheren Standen, das hieß in der größeren Zahl, das Gute als Regel und das Schlechte als Ausnahme anzunehmen. Und der Greis, der nicht nur von den Absichten seines Freundes mit Ferdina ud unterrichtet war, sone

<sup>\*)</sup> Matth. 19, B. 23, 24, Luc. 18, B. 24, 251

bern auch wußte, bag bie Musfuhrung berfelben vor der Thur sen, sah teine Gefahr baben, ben jungen Menschen früher mit ber Welt befannt zu machen, als rathfam gewesen seyn murbe, wenn er nie bas vaterliche Saus hatte verlaffen follen. Er wufite, wie viel bem Bater baran lag, ben Runalina bie ichlimme Seite ber Welt, in bie er, was Rerdinand nicht ahnte; auf ben Duntt ftand ihn einzuführen, recht tennen und scheuen Lernte er ben der Gelegenheit bie Menichen etwas mehr verachten als recht feun moate, nun, so wurde ihm dadurch wahrscheinlich sein schuldloses Saus, und bas Tempe, in welchem er gebohren war, besto lieber: ", Sor Du,,, fprach er beswegen, "wenn Dumir gelobft, reinen Mund zu halten, so will ich Deiner Bis begier volle Mahrung schaffen. Komm zu mir. fo oft Du ein Stunden abmugigen tannft; ich will Dir ben Gefallen thun, einige von meines Aelterbaters Dapieren mit Dir zu legen. bist zwar nod ung, aber Dein Bater hat Dich manches gelehrt, was Dich um zehn Jahre alter macht, als ich es in Deinem Alter war; was ich mit Dir lesen will, wird also Dir weder nachtheis lig noch zu hoch senn, und Du wiest mehr baraus lernen, als aus allen den alten lateinischen und griechischen Schwarten, so klug sie Dich ges macht haben., \*)

Diese Erbieten machte dem Jünglinge die größte Freude. Er hatte so oft und mit so großer Shrsurcht von diesen Handschriften sprechen hören, die in der Hermannschen Familie in gleicher Amtorität mit der Bibel standen; und in der That, sie waren ein Schatz von tieser Wenzenfehenkunde und vieljähriger Erfahrung in dem merkwürdigen Leben eines Mannes, der mit viessem Berstande und Selehrsamkeit die schänste Seele und das gefühlvollste. Derz vereinigte; der voll Glaubens en Menschenwürde, an Tugend, an Liebe, an Freundschaft gewesen war, als er in-die Welt trat; der in den höchsten Staatssämtern alle seine Kräfte für das Wohl seiner Nation ausgeboten, und unzählige Einzelne glücklich

<sup>\*)</sup> Ludwig las die Werke des Livius, des Tacitus n. f. w. mit seinem Sohne um der Sachen willen, und sah die Sprache nur als Nebenwerk an; er eras ministe ihn über den Juhalt, und nicht über die Phraseologie. Als er diese Lektüre mit ihm anfleng, konnte Ferd in and schon so viel Latein, als man braucht, um durch die Oprache nicht aufgehalten zu werden.

gemacht, bem aber bie Menfchen, und besonders bie, welche er am gartlichften geliebt. Bofes ges nug zugefügt hatten, um ihn völlig zu ber schlime men Mennung zu berechtigen, mit ber er fie verließ, um fich in biefe Ginode jurud zu ziehen. Bier verlebte er an ber Sand eines guten Beis bes, ber Tochter armer Banern; bie einzigen alucklichen Sahre seines Dasenns, mahrend man ibn in der Belt fur todt hielt, in ber er ben ale lem Angeben, welches Geburt, Reichthum, Wat. den und Macht verleihen konnen, so unaluckich war, als nur autgeschaffne und gartempfindende Sorzen es fenn tonnen, wenn fie ihr Glud an berwarts als in ihnen selbst suchen, Unzáhliae Menschen erleben abnliche Schicksale, aber wenige fühlen fie fo, und teiner noch hat fie fo befdrieben, wie biefer Dann. Er hatte tein traf. tigeres Mittel erfinden tonnen; feinen Machtoms men ihr Thal und seinen Arieden theuer zu mas chen, Alles athmete Bahrheit und Unpartenlichkeit in feinem Buche, und die Offenheit, mit ber er feine eignen Fehler gestand, erwarb ihm Zutrauen, während die Redlichkeit, womit er die Mißgriffe in seinem Benehmen, so mohlale Geschäfftsmann im Dienite bes Staats, wie in feis

nem Privateben gegen Ginzelne, entwickelte, feit Buch sehr lehrreich machte. Die tiefe Menschenkunde, die ber Berfasser fich in fo mannich. faltigen Lagen und Berhaltniffen erworben hatte, und ber Scharffinn, mit welchem er ben Charaf. ter feiner Dersonen entfaltete, gaben feiner inter reffanten Geldichte einen neuen Berth; und ber affergrößte Reuling, ber ben feinem Gintritte in die große Welt biese Biographie zu seinem Kates dismus gemacht, und die schmerzlichen Erfahrungen bes Verfassers als seine eignen angesehen hatte, der hatte niemand antlagen burfen als fich felbft, wenn er von ben Großen um Gelbftfanbig. feit und Krepheit; von Schrangen um feine Chr. lichfeit, von Schmeichlern um Tugenben und Charafter, von Natterjungen um die Liebe feiner Kreunde, von Gaunern um fein Geld, von eis nem geschmintten garuchen um Berg und Gluck, von einer Tugenblugenden Dege um Sitten und Ehre, von Schmeichlern um fein Bertrauen, von Bonzen und Schamanen um feine Bernunft, von Philosophaftern um Religion und Menschenverstand, von Kritikaftern um feinen Gefdymack, von Meditaftern um feine Sefundheit, - und um alles, was dann ihm erwa noch

sbrig bleiben könnte, von Geistersehern, Goldsmachern, Magnetisten, Geheimnistramern und andern Schurken oder Narren bestohlen oder bestrogen worden ware. Die Erfahrungen, die der Werfasser theils versönlich gemacht, theils durch Beobachtung andrer gesammelt hatte, erstreckten sich über alles. — In seiner Geschichte selbst verdarg er sich und andre unter erdichteten Namen; aber ein eiserner Kasten, der das Famistiengeheimnis ausmachte, enthielt den Schlisse dazu, und eine Menge chronologisch geordneter und genau registrirter Originaldokumente, die einem jeglichen Faktum, welches ihn selbst betraf, zum Belege und Beweise biente.

## Biertes Rapitel.

Lebensgefahr. Erfte Liebe.

Dak Kerd in and jezt eine jede Stunde hafche te, die er an Sonntagen ben feinem Gevatter aubringen konnte, bas verfteht fich von felbft; in Den Wochentagen mar die Zeit bes Gevatters ju besett. Er studirte mit Gifer die handschrift eines Beisen, der in einem Alter, wo die Leis denschaften schweigen, ganze funf und zwanzig Nahre auf diese Schrift verwandt, jedes Wort reiflich erwogen, fine ira et ftudio - feinem zu Liebe noch zu Leide - geschrieben, und mit benfpiellofer Gelbstverleugnung und Bahrheit fich und die Welt bargestellet hatte, niche als schriebe er fur Menschen, sondern als stande er vor bem Throne bes allwissenben Richters, um von jeder Stunde feines Lebens Rechenschaft Den Jungling schauberte, wie er alles, was fein Bater ihm im Allgemeinen ge fagt hatte, und welt mehr noch, hier betaillirt fand, und oft liefen ihm helle Thranen über bie Bangen, wenn sich ber Berfasser mit ber binreifenden Beredtsamteit bes tiefen Sefuhis in

aewissen Situationen schilberte. - Je weiter er in biefer Letture fortructe, besto beutlicher begriff er, mas Gevatter Bermann ihm in ber obgedachten Unterrepung hatte fagen wol len, bag es für bie schlechten Menschen leichter und behaglicher fen, in ber Welt zu leben, als für die Guten; - und mare er nach ber Beife der hermannschen Familie erzogen, unbefannt mit allem, was außerhalb des Thales lag, aelas fen, und erft im gesetteren Alter, wenn ein liebes Weib ihn an die vaterliche Wohnung mit füßeren Banden noch als Beimatheliebe band. mit ber Geschichte bes erften Bermann befannt gemacht worden: so hatte biefe unfehlbar auf ben reiferen Mann gang anders gewürft, als jezt auf den lebhaften, talentvollen und fehr ausgebildeten Jungling, in deffen Ropfe bas Omp dium der Geschichte schon eine Menge großer Ideen geweckt hatte, und der es fühlte, bag er mit benen Renntniffen, die er bereits jegt befaß, allenfalls fibon im Stande fen, fich in ber Belt empor zu schwingen. Anders erzogen, und mit keinen andern Renntnissen, als bie fich auf ben Pflug reduciren, murde er an jedem andern Orte weiter nichts gefonnt, weiter nichts vor fich gefer

hen haben, als was er hier ebenfalls hatte und tonnte : ben Acter bauen und ber Biebrutht marten, und bendes ben weitem in feiner fo milden Lage, als hier die feinige war, wo er einzig für fich und die Seinigen arbeitete, weber von Juntern noch Prieftern Gottes gegehntet murde, weber Softage noch Frohndienfte abzuhalten hatte. weber fich noch feinen Gohn für nichts und wies ber nichts unter bie Muftete stellen durfte, fo lange es nicht pro focis galt, (wo ber gute Burger sich schon fremwillig stellt,) und noch weniget fich und ihn, um ben nichtewurdigen Beig eines elenden Defvoten zu befriedigen, wie Bieh an einen andern Despoten vertaufen laffen mußte, um Menschen zu morden ober fich von ihnen zum Rribpel ichießen zu laffen, Die fein Baterland nie bedrohet hatten. Er hatte bas Buch gelesen, und wurde, was für eine Meynung von dem Gros ber Menschheit es ihm auch bengebracht haben mogte, eine Belt nicht regrettirt haben, in ber er nichts anders fenn konnte, als was er hier ichon beffer und mit größerer Glückfeligkeit mar.

Anders verhielt es sich jezt mit ihm. Alles übrige benseite gesetzt, sah er in seinen mathemas tischen Kennsnissen, (zumal da er, nach Arr ber

Belbichnabelchen, feine Beisheit ein bischen hos her anschlug, als sie gelten konnte,) schon ein Mittel, fich ben Weg ju hohen Chren ju offnen; - oder vielmehr, feine jugendliche Phantaffe fah ihn schon gang offen vor fich. Die Dene fchen? - Sm! - 3m Gangen hatten fie allerdings beffer fenn tonnen; bie bepben Ertreme. die vornehme Rlaffe und die hefen bes Bobels. berührten einander, wie alle Ertreme; ber Unterschied sen nur ber, daß jene den Gesethen Eros bote, von welchen biefe zuweilen zermalmet murben. Andeffen, mennte er, wenn man bas Dina anders angriffe als der Biograph, hubsch bicht quaetnopft mare von oben bis unten, mabrend man gang offen Schiene, niemanben fein Bertrauen ichente, fein Berg vor plotlichen Ginbrus den bewahre, nicht von Umftanden abhange, fondern bie Umftande von fich abhangig mache und bem Zufalle ju gebieten wiffe, - wenn man ben Augenblick zu unterscheiden und zu ergreifen, und überhaupt jeden Menfchen am rethe ten Ende anzufassen verstehe, - wenn man, ferner, fich vor den Tehlern zu haten wiffe, in Die, nach feiner eignen Erzählung, der Berfaffer, boft fiel, weil er feinem Bergen nicht zu gebieeen, und seiner Gate und Gutmuthigkeit keine Schranken zu seinen vermogte, — wenn man eine Rase habe, um damit zu riechen, nicht aber, um sich bey berselben führen zu lassen, — und was dergleichen Kleinigkeiten mehr sind, die samtlich einem flachsbärtigen Abepten in der Weltkenutnist und Menschenkunde allerdings kinderleicht seyn mögen, so habe es keine Noth.

:Unstreitig lernt sich bas alles nun wohl sehr geschwind! Mit etwa noch einmal so viel Ber--fand, Rlugheit und Geiftesgegenwart, als ire genb ein andrer, ber von allem biefem viel befist, . mit einem von ber Ratur verliehenen und burch lange Uebung ficher gewordnen schnellen, bis in bas Junerfte der Seele bringenden Blicke ben eige ner Undurchdringlichkeit, mit völliger Berrschaft über feine Leidenschaften, und mit einem Gefichte. welches nie ein Jota mehr fagt als es fagen foll. mit völliger Unabhängigkeit von allem, was vor, gefaßte Mennung, Borliebe u. f. w. heißt, und einigen andern eben fo winzigen Dingen lagt fiche leicht so weit tommen, daß man mit dem verschlagensten Fuchse wie die Rabe mit der Maus spielt; und bergleichen Lumpendinge find benn freylich mohl nirgends leichter anzutreffen,

als ben einem Knaben, ber ungefähr so weit ift, daß er sein amo, und wohl gar sein rinte dazu, in seinem eignen Kopfe nachgerade auf die Und verstädt tragen kann! — —

So mitleidig indeffen der alte Gevatter bie Achseln zuckte, wenn sein Dathe ben alten erfahr nen hofmann weit zu übersehen glaubte, und fehr ernsthaft verficherte, ihm batte biefes und fenes gewiß nicht begegnen follen! in bem und bem murbe er auf ben ersten Blick ben Schurfen erfannt haben! bort in bas Des murbe er gewiß nicht gegangen fenn! jenem Manne batte er nim mermehr getrauet! ber Krau da wurde er schon mit einem halben Auge die Hinterlift angesehen haben! — Alles Dinge, die fich hinterher fehr leicht fagen laffen, mahrend man an Ort und Stelle mahrscheinlich noch zehnmal folimmer ans gelaufen fenn murbe, ohne fich mit der Gewandt heit eines Mannes von Routine aus der schlime men Sache heraushelfen zu tonnen: fo'zufrieden war Lubwig im Bergen mit feinem Sohne, baß er fich aus dieser Leteure wenigstens überzeugt hatte, wie tief mancher Ochlautopf ben Ochait ju verbergen, und wie fein er feine Schlingen gu legen weiß; wie fo gang Freundschaft ein

Bort ohne allen Sinn in der großen Welt ift: wie ichwerlich man auf bas Berg eines Beibes rechnen barf; wie viel bagu gehort, ben rechts ichaffnen Mann vom Schurken zu unterscheiben: ferner, bag man fein Bertrauen außerft zu Rathe halten muffe; bag man auf nichts fo gewiß reche nen tonne, als auf ben Eigennut und Egoism ber Menfchen, u. f. w. Wenn Ferbinanb nicht mit ber besten Mennung von ben Men-Schen in die Welt trat, so konnte er, mennte fein Bater, mit feiner ichonen Geele, mit feinem guten, jutraulichen, gern fich hingebenden Bergen nicht fo gang leicht das Spiel des erften beften Buben ober bas Opfer ber erften galanten Dame werden, ber er in ben Burf tam. - Die Beis ber, die Beiber waren es, mas er am meiften für feinen Gobn fürchtete!

Der Zusall leistete ihm hier einen Dienst, über bessen Folgen er bey andern Absichten sehr unzustrieden gewesen seyn wurde. Es war Fered in an d's Amt, des Morgens die Pferde von der Beide zu holen. Eines Tages gieng er in dieser Absicht mit der aufgehenden Sonne nach der nahen Biese im Walde, und siehe da, ein Schimmel war über die Befriedigung geset, und

Werbinand.

berlaufen. Gine Beit lang folgte er, feine Salfter in ber Band, ber Opur beffelben im bethaues ten Grafe, verlohr sie zuweilen an sumpfigen ober an burren Stellen, fand fie nach einigem Suchen wieder, und verlohr fie endlich gang, und feinen eignen Weg bazu. Die Luft mar bebeckt, Die Sonne war nicht zu sehen; er wußte nicht, ob er gegen Weften ober Often gieng. Lange und bis zur Ermudung irrete er herum, wand fich burch Dickicht, matete burch Morafte, und befand sich endlich auf einem fregen moorigten Grunde außerhalb des Geholzes. In einer ma-Rigen Entfernung fah er einen breiten Graben. Dant fen dem himmel! rief er: wo ein Graben ift, da muffen auch Menschen in ber Rabe mohnen, bie ihn gemacht haben!

Er arbeitete sich durch das Moor bis zum Graben, der zum Ueberspringen zu breit, und bermuthlich gemacht war, um die Gegend auszutrocknen. Jenseits des Grabens sah er eine Wagenspur, die ziemlich befahren schien, und ein wenig weiter hin eine Verzäunnng, die er für einen Garten hielt; er glaubte sogar, eine sinenschiliche Figur in demselben zu unterscheiben, die sich langsam unter den Bäumen bewegte.

Er gieng bem Graben nach, ber boch irgenbwo ein Enbe nehmen mußte, und freuete fich, einen Stea zu erblicken, bem er zueilte. Das ichwantenbe Brett war ichmal und ichlupfrig; mitten auf demfelben entglitt ihm der Fuß, er fturzte binab. und ftat bis fast an die Suften im Moorgraben. Re mehr er fich zerarbeitete, je tiefer er fant; ber Schlamm war zu tief, als daß er ihm hatte auf ben Grund fommen tonnen. Tobesangst zuckte ihm in allen Gliebern, als er hinauf an bie manneshohen, schlupfrigen Banbe, zu benen er fich nicht einmal hinarbeiten fonnte, und ben elendesten Tod vor Augen sah. Der Morak Wielt ihn vest; wenn er mit der größten Unftren. qung ben einen Rug ein wenig luftete, fo bruckte er eben baburch den andern desto tiefer hinas; jeber Bersuch, sich heraus zu winden, war unnus und erschöpfenb. Miemand beantwortete fein Angstgeschren, alles war fenerlich still, nur einige Riebite, die sein Wandern durch bas Moor ober fein Odrenen um Bulfe aufgeschröckt haben mogte, schwebten in Rreisen über ihm her, und wiederholten ihren wenig troftenben Ruf. Schon war er bis über die Suften versunken; noch ein mal ftrengte er feine Stimme an, und al er

Maubte menschliche Auftritte und eine Stimme zu hören; ihm war als erwache er aus einem fürchterlichen Traume, frob, daß es nur ein Traum fen! - Er fchwieg, er horchte: auf Einmal stand teuchend und athemios ein Madchen auf dem Balle bes Grabens; iedes Glied an thr bebte; sie warf sich nieder, um ihm die Hand au reichen, aber ihr Urm ober ber feinige hatte ein paar Spannen langer fenn muffen, um eine anber begegnen ju tonnen. - Der gluckliche Bufall, daß er im Berabsturgen feine Salfter nicht verlohren hatte, rettete ihn. Er schleuder te bem OchuBengel, ben Gott ihm gesandt hat te, ein Ende eines Salfters zu; nach einigen Rehlgriffen haschte fie es: aber ihre Krafte reich. ten nicht hin , ihn heraus zu ziehen! Er bat fie, bie Balfter einen an ben andern ju tnupfen, und bann bas eine Enbe an dem Stege zu beveftigen. Dun haspelte er fich, freylich mit großer Dube. an ben Stricken hinauf, und wie er nur fo weit war, daß er das Brett mit den Sanden erreichen konnte, so war er geborgen. — Das war ber erfte Bortheil, den er bavon hatte, Boltigiren gelernt zu haben.

Es war ein fonberbares Gefühl, bas ibn

durchdrang, als er nur wieder frey auf vestem Boden stand, und seiner gutmuthigen Erretre rinn in das dunkelblaue Auge, sah! — Und bochwar Esterese, so hieß das Madden, noch froher als er. Sie hatte einem Menschen das Leben gerettet; er war ja nur dem Tode entganzien. Es ist unendlich mehr Wonne daden, eine sichen Kandlung verrichtet zu haben, als einer Gesahr enstommen zu sehn: dieses Gesühl ist nur Freude; jenes ist Seligkeit.

Ferd in and von Hanpe zu Fuß mit schwarzem Schlamme überzogen, machte eine garftigere Figur als ein Schornsteinseger in seinen Amtschleibern; aber Therese hatte das blau und weiß gestreifte leinene Rield ben ihrer Husselschung ebenfalls hubsch illuminier, und dennoch hatte Therese nie einen hubscheren Burschen gesehen, und Ferd in and kein lieblicheres Madchen. Der Zustand eines jeden machte ihn dem andern noch interessanter.

Therese unterbrach seine Danksagungen. "Läß das gut seyn, " sprach sie: " Du zitterst vor Rost; Du wirst trant werden! Komm mit mir nach unserem Hause, und erhole Dich. Uns terwegs kannst Du mir erzählen.

"In einer solchen Sestalt? Bas wurden Deine Eltern sagen? — Laß mich lieber meinen Heinweg wieder suchen. Jezt, da die Sonsne nicht mehr hinter den Wolken steckt, will ich mich schon hinsinden."

"Sey nicht wunderlich, " rief das Madchen: "Du wirst meinen Ettern willsommen seyn; sie werden Dir trockne Kleider geben, und Dich nach Hause bringen lassen, wenn Du Dich ers holt haben wirst. "

Sie ergriff seine Hand, und zog ihn sankt. Ichelnd mit sich, erst nach dem Garten, durch den ihr Weg gieng, und dann noch eine kielene Viertelstunde weiter, zu dem väterlichen Haus se. Unterwegs sagte er ihr, wer er sen, und durch welchen Zusall er in diese Gegend komme, nachdem er seit früh um vier Uhr, siezt mogte es über zehn senn, herumgeirret. — Sie erzählte ihm von ihrer Seite, daß ihr Vater der Pächter einer großen Meyeren sen, die dart gleich hinter dem Gebusche, nahe ben Gachingen, einem adlichen Gute, liege, zu dem sie gesphere. — Er sprach von der Unruhe, in der seine Eitern senn wurden; sie sprach von der Kreude, die es den ihrigen machen wurde, ihn gerettet

su sehen, und unter diesem freundlichen Sesschwätz langten sie auf dem Meyerhofe an, wahin ihn jenes suße Lächeln des Mädchens weit unwiderstehlicher gezogen hatte, als ihre Hand, ob er gleich diese während des ganzen Weges nicht fahren ließ.

"Mutrerchen!, rief das blaudugigte Made, chen im Hineintreten, "Ihr schmalet manchmal über meine Laube und meine Blumenbeete in Obstgarten. Seht, wenn ich heute nicht nach meinen Hyacinthen gesehen hätte, so ware die ser junge Mensch im Moorgraben umgekom, men! — Gewiß, lieber Vater, Ihr solltet heute noch einen besseren Steg über den häßlichen Graben legen lassen, ehe ein Unglück geschiehe. Denkt, wenn er umgekommen ware, wie würsden sich seine Eltern gehabe haben! Er ist ihr einziges Kind!,

Die Alten hießen unsern Ferdinand sehr liebreich willtommen. "Lauf alle, Gretchenslieb,, rief ber Pachter, ein freundlicher Mann von etwa funfzig Jahren, seiner Frau zu, "und such was trockne Kleiber vom seligen Wilhelm; ich bent' alls, sie werden ihm zur Noth passen. Der Bursch ist ja naß bis auf die Haut!,

Er hatte seinen Spruch noch nicht vollendet, so war Gretchenlieb schon zur Thur hinaus, und suchte das Ersoderliche zusammen. The rese solgte ihr, — mehr, um die Mutter zu erinnern, ja ein recht weißgebleichtes Hembe zu nehmen, als um sich selbst in reine Kleider zu werfen.

"Komm, mein Sohn — Ich weiß Deinen Mamen nicht . . . . "

"Ferdinand Lubwig," fprach ber' Sungling.

"Ludwig? Ludwig? — Doch nicht Ludwig's Sohn zu Buchthal?,,

"Der nehmliche.,,

"Junge, " rief Herr Kößler, "On bist eines braven Mannes Sohn! Sey mir doppelt willtommen! Bist hier in Freundes Land. Ich kenne Deinen Vater; wir haben manch liebes Glas mit einander getrunken. — Schauts! des braven Ludwig's Sohn! Wie Gott alls die Menschen zusammen sührt! — Aber komm, sag' ich, und laß Dir einsweilen die nasse Jake aushelsen. Es klebt Dir ja alles am Leibe! — Btu, Du magst halt schon in der Patsche gesteckt haben! Siehst Du nit aus! Ist doch alls kein

reines Fleckel an Dir! — Sag' mir nur ums himmels willen, wie führte Dich der Kobold ins Moor? So lange die Bels steht, glaub' ich, ist von der Seite her noch kein Mensch in dieser Jahreszeie durch den Wald gekommen. — Woch nachher soll sich das sinden; jezt geh' nur da in die Kammer, und hose Dich vollends aus. Sollst flugs ander Geschirr kriegen.,

Mit diesen Worten öffnete er die Thur seines Schlafzimmers, und gieng hin, ihm einen tud, tigen Vorrath von Wasser zu besorgen, dessen er vor allem benöthigt war, und ihm die Rieider zu bringen, die seine Gattinn zusammengesucht hat, und sonst noch dies und jenes zu beschicken.

Therese war mit ihrer Toilette geschwinber fertig, als Ferdinand. Sie war schon wieder im Zimmer, und hatte ihren Eitern bereits ben ganzen Borgang mitgetheilt, ehe er die Badekammer verlassen konnte. Herr Rößler war mit seiner Tochter so wohl zufrieden, daß er seine Schäße aufthat, und ihr einen geringelten Doppelbukaten schenkte, den er sehr werth hielt, weil seine selige Mutter ihn noch an ihr rem Ehrentage am Halse getragen hatte, so werth, daß er ihn sogar seinem Gretchens sieb, auf die er doch mehr als auf sein Leben bielt, nicht gegeben hatte.

Satte Ferdinand icon burch feine eble Dhysiognomie einen vortheilhaften Eindruck ge macht, als er von Saupt zu Fuß wie mit Theer überzogen war, so gefiel er vollende, als er jest in anflandiger Rleidung, die ihm fo ziemlich zu Leibe faß, hereintrat. Es ift überfluffig, ju Jagen, daß er, ohne die Manieren eines Cangmeisters oder Sasenfußes zu besigen, Banerisches-in feinem Besen hatte. Er begrußde feine gefälligen Birthe mit einem edlen, uns verkunstelten Anstande, und unwillkuhrlich blieb fein Auge gn Therefen hangen, beren braunes Rleid bie Beife, eines Salfes von Elfenbein noch mehr hob. Tief in dem Anschauen seines . Schutengels perfohren, bemertte er nicht eber, -bag ber Meutter ein Strom von Thranen über die Wangen frurzte, bis ber Bater ihr zurief: ... Du, was flennft alls, Gretchenlieb?,,

"Ach Gott!,, seufzie sie: "Siehst Du ihn benn nicht leibhaftig vor Dir?"

"Nu, seine Reider wohl, aber Wilhelm war nicht vollends so groß, nicht so schlank, wie Duwohl weißt. — Hor', Grethen, meine Gjebe, er ist achtzehn Jahre lang unsere Frende gewesen; bedent' das! Achtzehn Jahre! Gott hätte ihn uns ja in den ersten gehtzehn Stunden nehmen können; sey zustieden, daß er uns so viele Jahre die Freude schenkte! Versündige Dich nicht durch Undank, liebes Weib! Laß unsern Wilhelm ruhen; wir kommen zu ihm! Du weißt ja, ich mag alls das Klenmen nicht.

Und indem wischte er sich selber eine Thrane aus dem Auge.

Die gerührte Mutter, bie der Anblick eines jungen Menschen in den Sonntagekleidern ihres seit einem Jahre entschlaftnen Sohnes schmerzlich erschuttert hatte, gieng hinaus, um auszuweisnen. Herr Rößler solgte ihr. Er war ihmschmerzlich, daß sein Grecchenlieb, auf die er so große Stucken hielt, Thranen vergoß.

Bum erstenmal in seinem Leben also befand sich unser Ferdinand Nase gegen Nase allein mit einem Madchen zwischen vier Mauern; und mit was für einem Mädchen! Wenn von Schöndeit die Nebe ift, so gab es unstreitig manche, von der sie übertroffen wurde; ist aber von Ansmuth, von unbeschreiblicher Liebenswürdigkeit, von unvennbaren Reizen die Nebe, so hatte Thee

refe kaum ihresgleichen. Ihr Mund g. B. mar nicht gang fo flein, als die hochfte Schonheit das fodert; aber wenn diefer Mund in Silbertonen fprach, so rif er Euch hin, und wenn er lachel te, so bezauberte er Euch. Ihr herrliches bunkelblaues Muge mar fehr hubsch geöffnet; indef fen es giebt boch Augen, die noch schoner geoff net find. Aber wenn diefes Auge voll Geele eis nen feiner freundlichen Blide auf Euch heftete. fo hattet 3hr felbst entweder teine Geele haben, ober gefteben muffen, daß tros allen Augen, welche schöner senn mogen, biefes hier bas Ents zuckenbste war. - Was aber unmöglich ichener sein tonnte, das war ihr reiches blondes Baar, febes einzeln so zart, wie der zarte Baben, ben ber Burm, ber Did fleibet, aus feis nem Munde fpinnt. In großen naturlichen efchfarbnen Locken wallete es fo lieblich um ben blendendweißen Racken und die Ochultern, bas man, auch ohne in Berfen zu fprechen, wolft fagen durfte, in jeglicher Locke laufche ein Lie besgott, und gautle fie jum Rege. Ihr Buche war fein und fchlant; ware fie ein wenig gra Ber gewesen, so hatte man ihn Oreadenhaft nennen tonnen; aber sie reichte nicht vollig an bie

weibliche Mittelgröße. — Denkt Euch mun zu bem allen eine frene Stirn, ein kleines rundes Kinn mit einem Grübchen, ein artiges Nässchen, kleine runde seidene Händchen, den leichzten schwebenden Gang einer Atalanta, die sansten schwebenden Gang einer Atalanta, die sansten schwebenden Gang einer Atalanta, die sansten Kosenfarbe der Gesundheit auf den Wangen, und Ihr habt so ziemlich das ganze niedliche sechzehnsährige Personchen. Nun sehet zu allem diesem Zauber noch in Hinsicht auf unsern Jüngling den größten hinzu: Sie hatte ihn von einem entsehlichen Tode gerettet. Mit der Hässte ihrer Reize weniger . . . Nicht doch! damit bätte sie würklich immer noch ganz artig sehn können; — nein, mit vier Fünstheilen weniger würde er sie sehr hübsch gefunden haben.

Er naherte sich ihr, nahm ihre Hand und bruckte sie an sein Berg: "Liebe Therese," prach er, "ich weiß Dir nicht zu beschreiben, welch ein sußes Gefühl es mir ist, daß gerade Du es bist, die mich rettete. Von jeder andern Hand wurde mir das Leben nicht halb so viel werth seyn.

"om! Leben ift Leben; man nimmt es ans feber Sand.,

"Das tann fenn; aber man nimmt es abs

ber Einen doch lieber als aus ber andern, und — wie ich sage, ich weiß das nicht so auszus drücken, wie ich es empfinde, aber ich kann es Dir schwören, Therese, von dieser Hand hier hat es, dunkt mich, erst eigentlich Werth für mich erhalten. Wich dunkt, wenn ein ganzes Dorf voll Menschen herbengeeilet ware, und Du unter ihnen, so wurde ich nur Dich um Hulse angerusen haben.,

"Gewiß?" sprach Therese, und schüttelste lächelnd das hübsche Köpfeben: "Ich wollte wetten, Du hättest uns alle in Bausch und Bogen um Hüsse angerusen, ohne uns erst zu mustern. — Und doch, mich dunkt, hätte eisne ganze Dorsschaft im Moorgraben gesteckt, so würde ich Dich zuerst. . . . . "

Sie stockte, und ein schöner Anstag von Karmin erhöhete die Rosenfarbe ihrer Wangen, Jugleich zog sie ihre Hand zurück. — So völlig nen unser Jüngling war, so sagte ihm doch ein Enwas in seinem Herzen, daß in diessen etlichen entschlüpften Worten ein höherer Werth liege, als in dem Dienste selbst, den sie ihm geleistet hatte; aber auf den Werth des Stockens des Erröshens, und der in die sem

Andenblicke guruckaezogenen Sand verftand er fich gang nicht. Therefe, ben aller ihrer Uns schuld, war boch nicht völlig so neu als er, benn fie war - ein Dabden, und ein Madchen ift bas nie. Das icone Gefchlecht entwickelt fich in allem, was zu ben Bergensangelegenheiten gehört, weit friher als das unsrige; ein Madchen benkt nichts anderes; felbit ihre fruheften Spiele und Spielgerathe; bie von den Zeitvertreiben der Knaben fo verschieden find, führen schon bahin. Das tleis ne Ding, bas feinem Duppchen die Ruthe giebt ober es in die Wiege legt, denkt fich schon als Mama, und ehe es noch fo weit heranges machsen ift, daß ce seiner Puppe mit eigner Sand ein Rocken oder ein Fichu verfertis gen tann, fputt ihm ichon ber Brautigam im Der Rnabe, ber feine blegernen Ropfchen. Soldaten aufmarschiren lagt, ober fein Stedenpferd zusammenreitet, bag bas gange Bimmer jur Staubwolke wird, ober mit seiner Trommel bie ganze Machbarschaft um bie Geduld bringt. benft an alles bergleichen nicht. In feinem Ropfe sputt bas lebendige Pferd, welches er reiten wird, wenn er größer geworden ift, bie

Ranzel, auf der er predigen, die Goldaten vom Reifch und Bein, die er zusammenhabern wird. Ift er nur nicht ganz Schlasmuße, so ist er viel zu beschäftigt, als daß in seiner Phantasie für Braute Plat senn sollte.

Therese asso war nicht so vollig neu; kaum entwischten ihr jene paar Worte aus der Kulle des Herzens, so fühlte sie schon, daß sie mehr sage, als sie sagen wollte. Sie sühlte auch, daß sie lieber nicht hätte stocken, lieber in dem Moment die Hand nicht hätte zurückziehen müssen; denn durch diese Kennzeichen mußte es ja einem nur halbwege Ersahrneren klar werden, daß sie ihr Herzchen in flagrantiertappe?

Ferdinand, wie wir sagten, hatte auf ber Welt fein Arges daraus, daß er durch die unter solchen Umständen ihm entzogne Hand nichts verlohr, sondern viel gewann, — Geswißheit gewann, daß das, was das Mädchen nicht ganz heraus zu sagen wagte, keine leere Hössichkeit sen; er sah vielmehr ein wenig schaafmäßig aus. Der Sievatter Hermann wurde, wenn er zugegen gewesen ware, tüchtig gelacht haben, daß der Virtuose, der vor kurzem sich

einem alten Hofmanne überlegen dunkte, bem tein Weib zu versteckt und tein Schlautopf zu schlautopf zu schlau seyn sollte, hier sein erstes Probestuck in der Menschenkunde, und noch dazu ben einer geraden, offnen Tochter der Natur, so wunder, sam meisterhaft bestund!

Dem Mabchen entgieng die Verlängerung seiner Physiognomie nicht; und wiewohl sie zwey Jahre junger war als er, so begriff sie doch volltommen, was das bedeute, denn — sie war ein Madchen.

- "Gieb mir Deine Sand wieder, liebe Therefel,,
- "Ich bachte boch! Damit Du sie mir braun und blau bruckest!,
- "Bergieb! Es thut mir so wohl, sie an mein dankbares Serz zu druden. Und mich würzbest Du zuerst gerettet haben? O, sag' das noch einmal! In meinem Leben hab' ich nichts gehört, das so suß klingt.
- "Bie? das hatte ich gefagt? (kadene:) Nicht doch! ich wurde Dich, gerade Dich, zuerst in den Schlamm vollends hineingedrückt haben, wenn ich gewußt hatte, daß Du mich aus Dantbarteit zum Kruppel machen wolltest.,, Kerdinand.

Der Bater, bet hereintrat, verhinderte ihn, zu antworten. Ferdinand mußte ihm nun umständlich erzählen, was seine Tochter ihm bereits im kurzen Auszuge geliefert hatte. Er kam bis in den Moorgraben. "Ich wurde verlohren gewesen senn, " sprach er, " wenn mein Geschrey nicht bis zu dem lieben Madschen gedrungen ware . . . "

"Dein Gefchren?,, fiel ihm Therefe ins Wort: "Das ließ es wohl bleiben! Dei-. ne Stimme tragt feine Biertelftunde Beges, aber wohl mein Gesicht. Ich sah Dich schon eine Beile im Moorgrund patschen; bie ungewohnte Erscheinung, in der Gegend einen Menschen zu sehen, wenn unfer Gefinde nicht etwa bort beschäfftigt ift, machte mich aufmertfam; ich folgte Dir mit ben Mugen, fah Dich Deinen Durzelbaum vom Stege maden, und flog mehr als ich lief, um Dich, wo moglich, ju retten. Die bin ich fo erfchrocken! Erft wie ich naher tam, borte ich Dein Ungstgefchren, und das war mir ein froher Ton, denn es benahm mir die Rurcht, daß Du icon ertrun, ten fenn mogteft.,,

"Schauts, ber liebe Gott hat Dich alls

in ben Garten geführt, Therefell Bie bodt alles fich so fugen muß! Satte bas Mabel ba keine Freude an Blumen, so war' alls der Bursch ba verfoffen! Dant' Deinem Gott, Lubwig. baß Du nicht mit bem Kopf zuerst hinunter kamst! Aber was Robold? Bist so 'n aroser Rerl, und tannft nicht 'n mal über 'n Steg ge hen? Bin ich boch tausendmal nüber und rüber gegangen! Mu, wie Du fagft, Therefel! ich will morgen im Tage eine breitere Bohle über ben Betergraben legen laffen mit einer Lebne an ber Geite; bas will ich! Bebent' mich fein bran, Therefel! horft? - Und nu lauf bin . und fev Mutterlieb ein biffel aut Band, daß der Tisch beforat wird! Gelt. Lubwig, ber Magen ift Dir nach Deiner Rreuxfahrt ichief? Du, follft 'n gutes gaben. füpple \*) haben, und Peterlefleisch, \*\*) und was sonft die Ruche giebt.,,

Ferdinand bat, ihm nur ein Stud Brode mit auf den Weg zu geben, ba er noch

<sup>\*)</sup> Eine Subpe mit Baben : Rubeift.

<sup>\*\*)</sup> Kalbfleifch mit in Burfeln gefchnitmen Detete Alienwurzeln.

ganz nuchtern fen, und ihm zu erlauben, daß er nach hause zu seinen Eltern eile, die sich seinetwegen sehr angstigen wurden.

"Nach Sause? — Dag Dich ber Robold! bift Du benn hier in einer Scheune? - Fur Deine Eltern ift alls gesorgt; ich habe stracks, unterbeg bag Du Dich anschirrteft , einen Rnecht au Dferde au Deinem Bater geschickt, und ihm sagen laffen, daß Du hier aut aufgehoben bift. und daß er Dich nicht eher wieder friegt, bis er felbst Dich abholt; bann habe ich ihm alls auch sagen lassen, daß er mir morgen und alle Tage willkommen ift, daß ich Dich aber vor Sonntag nicht weglaffe. (Bur Ebur binaus:) Therefel! bring mal mas Bein und Brodt! Tummle Dich! - (Bu Ferdinand:) Barum fagtest Du alls nicht, daß Du heut' noch nichts genoffen haft? Du bift hier zu Saufe, Kreund Ludwig! Rodre, mas mein Saus vermag ...

Kerdinand protestirte sehr lebhaft wider bas hierbleiben; aber: "Daß Dich der Kobold mit dem Getakel!,, rief herr Rößler. "Bist Du nicht in meinem Wasser gefischt? Wer hat jezt das meiste Recht über Dich? — Und dann, was wurden Deine Ettern sagen,

zwenn ich bem Sohne eines guten Freundes, braver Leute Rind, fo mud' und marobe wie Du fenn mußt, nicht einmal Dach und Rach geben wollte? Und wie weit bentft Du benn heure wohl noch- zu marschiren, ba? Sast fieben Stunden über Berg und Thal, durch Dick und Dunne getrottet. . . . Sag' mir nur um Gottes Willen, wie Du alls burch bie Morafte gekommen bift! Das ift ja fonft kaum ben bem harteften Frofte moglich! . . . und wolltest heute noch funf aute Stunden Beas trotten? benn fo weit ifts auf ber ordentliden Strafe von mir zu Dir, wenn einer alls flink zu Fuß ist, und dafür kannst Du Dich heute wohl nicht geben. Unterwegs liegen bleis ben? oder Dich wieder in ben' Balbern verlaufen? ba? Beißt Du den Beg?,

Gewiß, der Mensch scheint wenigstens zwey Seelen zu haben, — und es giebt vielleicht Damen, die bis zu zwölf haben; aber laß uns mit dem Bedienten in der Komödie nur bey zweyen stehen bleiben. — Will die eine rechts, so will die andre links; oder rückwarts oder schwarz, wenn die andre vorwarts oder weiß verlangt. Einer von Ferdinand's Geelen brannte die Erde

unter den Rufen, Die andre war wie an ben Menerhof getettet. Beube waren gleich ftart; und wenn ber junge Ariftarch bes Gelbftbiographen wahrend biefes Ringens feiner Seclen einen Blick auf fich selbst zu werfen Duge des habt hatte, fo murbe er gefehen haben, bag es eben so schwer sen, ohne Leidenschaften, als ohne vorgefaßte Mennung zu fenn, und bag man ein bischen zu thun finde, um jenen zu gebieten. und von diefer fich nicht ben ber Dase führen au laffen. - Die bleibenwollende Seele ftellte der wegwollenden so kunklich ein Bein, daß fie ba lag so lang sie mar; aber schon erfah biefe ihten Bortheil, und war im Begriff, die andre unterzufriegen, ale Therefe mit bem Kruhftuck hereinkam, und ben Rampf enbete, schönen Augen bes Dabbchens waren ein zu machtiger Succurs für die bleibenwollende Seele, die nun mit den Rößlerschen Argumenten ihrer Gegnerinn so traftig von oben herab um die Ohren hieb, daß ihr das Widersprechen veraiena.

"Du bift eine gute Fischerinn, There fel, aber ob Dein Kang im Fischtaften vor hunger umfommt, barnach fiehst Du alle nicht. Unfer

Goft ist feit dren Uhr nuchtern! Komm, zaue Dich, schent' uns einmal ein! — Das ist ein Beinchen von meinem Gewächs,,, sprach er, wie sie ein paar Glaser geleert hatten: "Gelt, den kann ber Kaiser trinken?,

"Euer Wein ist wie Ihr, herr Rößler!,, sprach der Jungling, der den schlimmsten Kratsger aus Theresens hand wie Nettar eins geschlürft haben wurde.

"Nu, ich bin wie mich Gott gemacht hat, schlant weg, immer aufgeraumt, nur leider! ein bissel älter als mein altster Wein, den Du tosten sollst, wenn Dein Vater tommt. — Der Vater nuß alls vor dem Sohne was voraus haben. Diefer hier ist mit dem Madel da von Einem Jahre.,

"So alt wie Du, liebe Therefe?,, — Er hielt ihr das leere Glas hin.

"Ein halbes geb' ich Dir noch, " sprach die lachelnde Sebe: "Da! und diesen einzigen Bissen dazu. Mehr triegst Du nicht, sonst. schmalt Mutter, wenn Dir ihre Suppe nicht schmeckt, die — nicht so alt ist als ich.,

Bey Tifche betam Ferdinand feinen Plag awifchen Mutter und Tochter, bem Bater gegen

über, der Therefen befahl, ihren Kisch nicht verdursten zu lassen. Herr Rößler liebte das Glas, und trug seinen Wein vortresslich; nur mußte man ihm, wenn er ein wenig stoh war, nicht gar zu lebhaft widersprechen, sonk siel er in eine schweigende Laune, und antwortete höchstens in Monosyllaben.

"Sonderbar! Ber hatts vor seche Bochen alls denken sollen, wie ich Ludmig die Sches de abkaufte, daß wir seinen Sohn hier aus bem Baffer fischen wurden!,

"Send Ihr es, " rief Fordinand, "ber meine liebe Schecke gekriege hat? Euch gonne ich sie! Ich gramte mich recht, als Nater sie nicht wieder mit nach Hause brachte; sie war mein liebstes Pferd. "

"Ein schoner Nacker! Soll sie hatte, so will sie schwude. Ich mennte alls, ein rechtes Reitsperd zu kriegen! Hat mir die Mahre nicht beyenahe den Hale gebrochen?,

"Bergebt, herr Robler! das ift furwahr nicht bes Pferdes Schuld. Send Ihr gewiß, daß Euere Zügel gut find? Führt Ihr sie richs tig? Reiter Ihr fie vielleicht auf bie Stange?

"Schauts! Der junge Mann glaubt, daß ich erft reiten lernen foll!,,

"Gewiß, herr Rößler, ich glaube, daß Ihr zu Pferde saßet, ehe meine Mutter gebohren war. Aber reiten und reiten ist ein Unterschied. Die Stutte hat Feuer, das ist wahr; nu, für eine Schindmähre ist sie Euch auch sicherslich nicht vertauft. Aber sie ist so zugelrichtig als ein Pferd seyn kann. Nur weichmäulig ist sie, und den Stangenzügel muß man sehr bes hutsam ben ihr brauchen.,

" Nielleicht weil Ihr fie peitscht!,, unterbrach ihn Ferbin and: "fie verträgt die Peitsche nicht.,

"Und foll fie ftehn, fo fett fie den Kopf vor die Bruft, und geht zum Kobold."

"Beil Ihr wohl nicht richtig parirt!,, fprach Ferbin and, ber es aus Eifer für die Ehre feiner guten Spielkamrabinn, ber Schede, beren erfter Reiter er gewefen war, nicht bemerkte, daß die Mutter ihm heimlich winkte, und

es nicht verstand, daß die Tochter ihn an den Auß stieß. — "Erlaubt es mir, daß ich sie Euch nach Tische einmal vorreite; macht sie den kleinsten Fehler, so soll mein Vater Euch nicht das halbe, sondern das doppelte Geld wieder geben...

"Hm!"

Therese gab ihm hier einen so berbeit Schupps, und als er sich verwundernd nach ihr umsah, einen so ausdrucksvollen Blick, daß der Abent, der sichs zutrauete, jeden Menschen so recht am eigentlichen Ende fassen zu können, endlich begriff, er habe hier jemanden ganz am verkehrten Ende angefaßt. Noch besser begriff er das, wie er sah, daß der bisher so smuntre Pachter jezt auf die höslichsten Sachen, die er Gelegenheit nahm ihm zu sagen, nichts als höchzstens ein trocknes Schauts! oder So? oder Ja! voer Hm! erwiederte. Mutter und Tochter bliezben zwar freundlich, antworteten aber ebenfalls latonisch, so daß Ferd in and sich freuete, als man vom Tische ausstand.

## Sunftes Rapitel.

Brechende Bergen und troftliche Ausfichten.

Therese nahm ben Abepten beym Arm: "Mutterchen geht nach Tische gern ein Viertelsstündehen ins-Freye. Hast Du Lust, mitzugesten? ober willst Du lieber mit Vater ein wenig schlummern, so sest Dich da in den grunen Grosmutterstuhl.,

Frendig mahlte Ferdinand den Spazier, gang, und begleitete die beyden Frauenzimmer durch eine lange Allee von Obstbaumen zu einem Hügel, von welchem man, durch eine Laube von Syringen, Jasmin und Schneeballen vor der Sonne geschüßt, eine teizende Aussicht über das Dorf hin, und über lachende Siesilbe hatte, durch die sich ein Fluß in unzähligen Krümmuns aen schlängeite.

"Sattest Du boch, " sprach Therese, "Deine Mahre lieber von den Raben fressen! Da hast Du den Vater nu mistaunisch gemacht! Wert' Dir bas, Vors und Nachmitzeags magst Du ihm nach Herzenstuft widerspreschen; aber ben Tische hat er nicht gern Unrecht,

"Berzeih' mir das, liebe Therese! ich kenne seine Weise nicht. Aber ich schwöre Dir, das Pferd hat würklich keine Schuld! Du sollst es sehen, ich will es mit einem seidnen Faben regieren. Und Dein Vater sprach, als ob ber meinige ihn übers Ohr gehauen hatte; sieh', das that mir weh.,

"Glaub' mirs, Lieber,,, fiel die Mutter ein: "daran hat mein Mann nicht gedacht. Er hat sich oft gewundert, daß Dein Vater sich so ungern von der tollen Bestie trennen wollte, die alle Tage unbändiger wird, und immer von werden gehalten werden muß, wenn mein Mann aussteigen will.,

"Das kommt bloß baher, weil das Thier ihn fürchtet. Er muß schlim mit ihm umgegangen senn. Die Scheffe hat Menschenversstand. Ihr selbst sollt Zeuge senn, sie soll ganz fren stehen, und ich will auf und absigen so oft Ihr wollt. — Es thut mir nur leid, daß ich herrn Robler mißsallen habe.

"O, darüber laß Dir keine grauen Haare wachsen, " rief Therese, "Wenn Bater sein halbes Stündchen geschimmert hat, so ist das alles vergessen.

So fand fichs auch; benn benn Zurückgehen kam er ihnen ganz mit feiner gewöhnlichen offnen Freundlichkeit vor dem Hause entgegen, sein Pfeischen im Munde: "Nu wie stehts, Nachbar Ludowig? Ist der Muth mit dem Weine verslogen, oder hast Du noch Lust, den Kobold zu reiten?,

"Mit Bergnugen, wenn Ihr es erlaubt.,,

"hor", ich bin alls bange, er reitet Dich!,

"Es wird teine Noth haben, herr Ros." Ler! ich bin fein Meifter."

Berdinand bat um ein Paar Sportien. Der Pachter brachte ihm die seinigen und eine tuchtige Karbatsche.

"Mas soll die? Wenn das Thier sie nur sieht, wird es schon wild. Seyd so gütig, mir eine Gerte geben zu lassen. — Glaubt mirs, Herr Rößler, legt Euerem Schecken eine leich, te Trense auf, laßt Peitsche und Spornen zu Hause, und behandelt ihn freundlich, so geht er wie ein Lamm.

Das Pferd wurde gebracht. Ferd in and redete es mit feiner betannten Stimme an, sprach ihm freundlich ju, streichelte es, ließ es fren stes hen, und feste sich ruhig auf. Er ritt es eine gange Stunde lang, wie ein Mann, der das

Wetier versteht, sette es langsam in Obem, ließ es traben, galopiren, über bas hohe heck vor dem Hosplatze setzen, und bewies, daß das Pferd äußerst folgsam und ohne Tadel sey, überzeugte aber auch zugleich sich selbst, daß es nichts versent habe. Er ließ es traverstren, turbettiren, piruettiren, machte die ganze Schuste mit ihm durch, legte dem Pferde die Zügel auf den Hals und die Hande auf den Rücken, regierte es bloß durch Anie, Schenkel und Zunge, und ließ es die ganze Schule noch einmal machen; er sprang im vollen Galop herunter und wieder hinauf, tandelte dem Frauenzimmer mehrere Bereiterkünste vor, und Scheckhen machte ihm in alle Wege Ehre.

"Junge, Du hast den Kobold im Leibe!, rief der erstaunte Pachter. — "Meynt Ihr?, antwortete Ferd in and: "Wein Bater glaubt, ich musse noch viel lernen. " — Und in seis nem Herzen seuszte er, daß das schone Thier, welches er mit so vieler Sorgfalt dressirt hatte, in so ganz unrechte Hande gekommen sey.

Weber Gretchenlieb noch Therese, noch die beyden Maul und Rase aufsperrenden Knechte, die den Gaul auf Gefahr ihrer gefunben Anochen hergeführt hatten, noch bet Dachter felbft hatten jemals einen fchulgerechten Reiter auf einem ichulgerechten Pferbe gesehen : ihr Erstaunen, ihn so ruhig, so sicher auf bem Thiere, an welches Berr Roller und feis ne Leute fich nur zitternd magten, und überhaupt ihn bes Pferdes fo machtig zu feben, als mas de es mit ihm nur Ginen Korper aus, murbe fehr beluftigend für andre Buschauer gemefen fenn. Auf bas Frauenzimmer, besonders auf Therefen, machte biefe fleine Stene einen ungemein vortheilhaften Ginbrud; Rerbis nand war unter allen Umftanden ein fehr hub. fcher Burich; aber auf einem ichonen Pferbe ift ein schöner Mann, - wenn er reiten tann, versteht fich, - noch einmal fo schon. Man tonnte teine edlere Rigur seben als ihn, wenn er zu Pferde faß. Gin vorzüglicher Reiter ift benen Schönen, die fich nur burch bas Auge verlieben, ein gefährliches Wefen.

"Euer Pferd, herr Rößler," fprach Ferbinand, wie er abgesessen war, "läßt sich, wie Ihr seht, mit einem Zwirnsaden regieren, und Ihr send ihm eine Ehrenertlarung schuldig. Glaubt mir, laßt Sporn und Peitsche

zu Sause - berührt ihn wenigstens nie mit ben Spornen; reitet es auf die Trenfe, und feht ben Zugel an, als wenn er ein bunner Kaben ware, den Ihr zu zerreißen fürchtet, behandelt das edle Geschopf mit Sanftmuth und Rreundlichfeit, fo werdet 3hr in Guerem Leben fein befferes Pferd finden. Ihr fagt, es geht durch, wenn Ihr parirt. Bey einer niedrigen Parade mit ber Stange murbe es mir vielleicht eben das thun, benn die vertragt es nicht. hoch, fo wird es ftehen wie eine Mauer. fend ein auter Reiter auf roben Pferden, liebet Berr Rogler, und bas ift ichon aller Ehren werth: aber vielleicht fend Ihr tein Bereiter. Wenn Ihr aufallig biefe ober jene Bemeaung macht, die Ihr nicht tennt, die aber bas Pferd verfteht, so will es ihr folgen, und macht envas, bas Ihr wieber nicht tennt; bann glaubt Ihr, Guer Pferd fen unbandig, und ftraft es, weil es that, was es auf jenes Zeichen ju maden gewöhnt ift. Dadurch macht Ihr bas Pferd konfus; es weiß nicht, was es foll, und Sibr fest burch Deitschen und Mighandeln Guer Leben in Gefahr ben einem Thiere, welches fo fromm ift, bag Therefe & reiten fann, wenn

fie ihm nur seinen Millen läst, ohne es zu ver, wirren. Sabt die Gitte, Euch jest einmal aufzuseigen, und reitet ihn ein paar mal im Hofe herum . . . . ,,

"Und last Euch alls von mir ein biffel auslachen?,, fiel ihm der Pachter ins Wort. "Nein, Ludwig! vor Deinem Reiten hab' ich allen Respekt," Du Zeterjunge! — Fürwahr, nu seh' ich, es ware doppelt Schade um Dich, wenn Du in dem verwunschten Graben hatrest umkommen nähsen.,

Vend in and teine hier bis zum Freyeag Abend drey glückliche Fage, die ihm drey Mirnuten schienen. Ihm und Theresen war, als hatten sie einauder vom Gängelbande an gekunnt. Greschamlieb, ein seines Weibrien nach eben, eben in den Dreysigen, dem man es immer noch sehr deutlich ansah, daß es ein sehr hübsches Mädel gewesen seyn musse, hatte den lebhasten schlanden Jungen recht gern. Herr Röster, dem er benm Glase nicht mehr das Obstat hielt, und der, (was nicht alle offnen Leute können,) so viel Offenheit vertragen konnte; sals er selbst besaß, gewann ihn lieb. Der Bote an seinen Parer hatte ihm. Kleider und

Die Nachricht mitgebracht, daß er ihm ass Sonnabend abholen wurde. Herr Rößler hatte des Tages viel mit seinen Geschässten, und seine Gattinn viel in der Kuche und mit ihrem Hauswesen zu thun, er hatte also Zeit genug, mit seiner Erretterinn zu plandern; er umschwebste sie wie ihr Schatten; er gieng mit, wenn sie die Tauben fütterte und den Hühnerhof besonzte; er begleitete sie, wenn sie ihre Humenbeete im Obstgarten besuchte; er trug ihr das Wassen, wenn sie hingieng, ihr bleichendes Garn zu bestehen; er lebte das glüstlichste Leben, und hatte feine Zeit, nach Hause zu denken.

Im Sonnabend kam Kurdinand's Nar zer, End herr Robler that fein Beftes, dies fem Gaste alle die Stre zwerzeigen, wozu seine Kelleren und Gretchenlieb's Kache nur irgend die Materialien liefern konnten. Der größte Puterhahn, die settesten Enten hatten schon am Donnerstag den Hals herhälten inchfen, um gegen den Sonnabend und Sonntag hubsch murbe zu werden; es gieng im hause her, als wenn Hochzeit seyn sollte. Mutter und Tochter hatten sich mit ihren besten Faben geputzt; und obgleich bey der großen Reinlichkeit, die bey benden herrschte, im ganzen Hause kein Staus unzutreffen ftand, so mußte doch allenthalben, auch wo keiner war, weldser weggewische wers den. Herr Rößler seibst died zwar in seinem gewohnten teeberrocke von seinem Englibschen Tuche mit stibernen Andpsen: aber seine beste, die mit Stiber bestächte Weerschaumne Pfeite miste doch dem alten Freunde zu Espren aus ihrem Futtral.

Litowia, eint feineter Deenschentennter als fein weiser Sofiil, Hierte in der erften halben Smitte, bag bie Beifelt jungen Leutchen etnanber fehr gefielen. Unier andern Umfanben, und an Sevatter Berm Wift & Stelle, mutbe ibm bhe fall feinen Gohn biel gu frah gefchienen, and thin feft beilitriffiget habeit: jint ober war thin bas wiffenimen : und er wanfebre fogar, bag Ferdinand fich filt after Birme und affer Stomantif feines Elliers; wenn es ein unverborbnes Berg beafeitet berlieben monte. Geine bis imt fint feinet Frau und bein Dacher Sermann Befannte Abfteit, tion welcher Ferbinanb noch Miches affilete, war; finnechalb weniger Wos then feinen Gohn in bie ihrefte Weit zu führen, And to wie er ihn tarinte, mußte es ihm lieb fenn,

und ihn vieler Gorgen überheben, wenn der edle Jüngling ein schon ganz erfülltes Herz in dier selbe mitbrachte.

Therefe gefiel ihm außerordentlich, wenn ihr Imeres, wie er nicht zweifelte, ber eben so eblen als schonen Außenseite entsprach, so murde et .; fobald feine geheimen. Bunfche erfullt: waren, teine Dartie für feinen Gohn gewußt baben, die seine Zustimmung so fehr gefunden batte. Er schien es benmach gang nicht mahrzunehmen, was ein Blinder feben mußte, daß die benben jungen Leutchen einander ichon ein bies chen mehr als gut waren, und leiftete vielmehr unter ber Sand bem Dabden allen möglichen Worldub in bem Bergen feines Cohnes. Madel überließ er ebenfalls nicht gang ihren eige nen Augen, wiewohl Ferdinand ein Burfch mar, ber würklich schon burch seine Figur einnehmen tonnte, und ob fie ihm gleich bas Leben gerettet hatte, und Boblibaten ein vefteres Band får ben ju fenn pflegen, ber fie erzeigt, als får ben, ber fie empfangt. Er wufte also bem jungen Menschen ohne ben minbeften Anschein bes Gefuchten, Gelegenheit über Gelegenheit zu geben, fich an seinem Wortheile zu zeigen, so bas

ber bledere Pachter sethst ausrief: "Du bist ein braver Junge, der mir vom ersten Augenblick an gesiel, und retten kannst Du, wie der Kobold: aber seitdem Dein Vater hier ist, bist Du, so wahr ich alls lebe, doch noch ein ganz andrer Kerl! Ich hatte nicht halb geglaubt, daß alls so viel Gutes und Gescheutes in Dir steckt. Nachbar Ludwig, Ihr habt da einen Sohn, mit dem Ihr alls zusrieden seyn könnt, wie ich mit meinem Mädel. Und reiten kann er, — das Zeugniß bin ich ihm schuldig, — daß ich vor ihm einpacken muß.

, Ru, er kanns wohl noch nicht, Rachbar Rößler, aber ich hoffe, er wirds lernen.,

"Collft meinen Bater einmal reiten fehn!,, flufterte Ferbinand bem Mabel zu.

"Rann man noch beffer reiten, als Du?,, erwiederte fie leife.

"Als ich? — Rleinigkeit! Sieh' meinen Bater einmai! So wahr ich lebe, Pferd und Reiter ein einziges Stück. — Lieber Bater, herr Röfler ist mit seiner Schede nicht zustleben; sch habe sie geritten, und so-viel ich bavon verzstehe, weiß ich nichts an ihr auszustellen. Wollt- Ihr nicht so gutig senn, Ench einmel mit ihr

34 bemahen? Cherefe migte meinen Lehrer fo gern einmal ju Pfeide feben.,

"Die Schecke ist sehrzare im Magle; und bamit verscher Ihr Heisen es leicht, "verschte Lithib i gir, "sonst weiß ich nichts an ihr auszusetz zen. "Wohn Dir die Spaßmacht, Theresa chin, so las sie vorschrent" aber ich din ale und stief ich kann andern wohl noch sagen; wie sie es machen micken, aber mir saber wollen, die alten Knochen nicht nicht forta.

Aufflesesschiebige witten ben Unterschiebzum Bortheil bes Baters fehr entschieden gefuns ben haben; aber The refo mennte in ihrem Derzen, Ferdinanden stehe es doch schöner.

Sep es übrigens Politit, ober sey es, daß Ludwig's einnehmendes Wesen, und das viele Berbindliche, welches er ihr zu sagen wuste, ihr würklich den Mann interessant machte; genug, sie war so um ihn her, sorgte so ausmerksam für seine Bequemtickeiten, als hatte sie es ernstellich darauf angelege, sich einen Stein den ihm ins Brett zu bringen.

Am Sonntag Rachmittag mußten sich denn die bepben jungen Leute treunen, und bepben that bas Bers gewaltig weh. — Aber bas Berspres chen, bas Endwig sich von dem Pachter geben ließ, über acht Tage den Besuch zu erwicdern, war denn wenigstens schon Ein Trost. Ein noch größerer war das dringende, und von Ludwig bewilligte Anhalten des Pachters und seiner Gatztinn, daß Ferd in and keine Woche vergehep lassen mögte, ohne sie wieder zu besuchen. "Ich hab! mich alls ordentlich schon an den Bliszungen gewöhnt!, sagte Herr Rösler.— Vorzest wurde denn abgeredet, daß Ferd in and ihnen am künstigen Sonnabend auf dem halben Wege entgegenzeiten sollte. Und so war denn die Trennung schon weniger bitter.

## Gedstes Rapitel.

Ein Simmel voller Geigen.

Bie freuete fich Julte, ihren Ferdinand, won bem fie noch nie einen Tag getrennt gemefen war, nach funf langen Tagen wieber an bas Mentterherz zu brucken, und mas gab es nicht alles zu fragen und zu erzählen! - Das Berbinand mit gerechter Dantbarteit von bem Dachter Rogler und feinem Gretchen, und mit Bergotterung von Therefen fprach, bag Lubwig feinen Lobfpruchen benftimmte, - ferner, daß Therefe sich von nun an in jes ben Gebanten bes Junglings mischte, bag ihr Bild ihn umidwebte, er mogte machen ober traumen, daß fie ftete fein brittes Bort war, fo wie er ben Dund offnete, alles bas, und mehr, gehort gang in die naturliche Ordnung der Din-Während Julie fich jum Empfang ihe res Besuchs anschickte, und auf einige artige Geschenke für ben ihr so liebenswurdig ge-Schilberten Schupengel ihres Augapfels bachte, gabite Ferdinand die Minuten bis jum Sonn, abend, und fatt bem verlaufnen Schimmel,

ber fich von felbft wieder eingefunden fate, für die ihm voninsame Lebensaefahr auffäsia zu fenn, ang er ihn vielmehr, ohne vielleicht felbft es zu wiffen, ben übrigen Ackerpferben vor. Der fconen Eherefe murbe bie Beit nicht mes niger lang. Endlich tam ber erfebute Gonna abend, und die Berrlichkeit des Bieberfebens war so groß, als ob die Trennung Jahre ges bauert hatte. Julie, bes Sofannd Welttons langt enmobnt, fand Therefen bennahe fo liebenewurdig, als ihr Sohn fie geschilbert hatte, und die Mutter fehr schäbbar. Dert und Kran Roffer bingegen waren über die fichtlichen Mertmaale einer großen Wohlhabenheit und ber vollkommenften Ordnung, Die fie vorfanden, entzudt. Die Menge bes schonen Biebes, weisches vor bem stropenden Euter taum geben tonnte, die zahlreiche Ochaferen, zwolf wohlgenahrte Aderpferbe, beren schlechtestes der Staatstutsche eines Landjunters teine Schande gemacht hatte, bren prachtige Reitpferbe, gegen bie feine Schede einpacken tonnte, bas icone neue Bohnhaus, bie geräumigen Wirthschaftsgebaube, bie fetten Biefen, die uppigen Saatfolder'u. f. m., alles bas flößte bem ehrlithen Pachter Refpett ein.

Julden verftand ben Bint volltommen, und erwiederte; "Und uns gab er nur ben eint igen Gohn!,

"Gott erhalte ihn zu Ihrer-Freude!,, sprach Frau Rofler, und drückte ihr mit großer Herzlichkeit die Hand.

Auf bem gangen Erbboben gab es feine gludlicheren, - wenigstens feine gufriedneren Geschöpfe, als unsere benben Leutchen! Zwar fahen sie nur zwen Tage vor fich, aber in ber Rulle ber Freude bachten fie fo wenig an die nahe Abschiedsstunde, als die Menschen, benen es wohl geht, an ben oft vielleicht noch naheren Lod. — Gie fam nur zu geschwind heranges fclichen, aber sie brachte Erdstungen mit! Es war nehmlich verabrebet, daß bie benden Famis lien einander wechselsweise alle vierzehn Tage besuchen wollten. Und noch nicht als das: Krau Roffer, in beren Bufen ber Bunfch, Berbinand, ben einzigen Erben biefes ichonen Gehöftes und den wackerften, fchlantften Junden von ber Belt, jum Odwiegersohne zu haben, mit jeder Stunde ftarter wurde, - Frau Margareth'a Rößler hatte schon ausgewurft. bag Rerbinand wenigftens alle Mittwoch zuschen solle, ob die Meyeren noch auf dem alten Flecke stehe.

Bennahe brev Monate lang bieng ben fungen Leutchen ber himmel voller Geigen. Die danze Welt gehörte ihnen, wenn fie neben einander fagen, ober Arm in Arm nach There, fens Blumonfticken, ober die Allee entlang nach ber Laube auf bem Bugel wanderten. Die Mittwochen waren ihnen lieber als die Sonn abende und Sonntage mit ben Kamilienbefuchen. denn da fahen fie einander nicht nur, fie fpraden fich auch. Berr Robler war der Mann nicht, ber fich in feinen Geschafften hatte ftobren laffen; und fein Gretchenlieb, bin! wenn Die nicht im Saufe ju thun hatte, und ben ihnen faß oder fie auf ihren tleinen Spaziergangen begleitete, fo war bas nur eine Zufriedenheit mehr. Therefe liebte ihre gute Mutter von Bergen; und wenn Rerdinand fie nicht ebenfalls geliebt:hatte, so warde er sehr undankbar gewesen fenn, denn die mackere Frau hielt beynahe fo viel auf ihn, als auf ihren feligen Wilhelm; bas war Ein Dunkt. Der zwente war ber, bag Diefe fconen, unfchuldvollen Geelen nicht eins mal etwas dachten, noch weniger einander etwas

Bit faden Batten, bas fraend einen Bengen zu fcheuen brauchte. Gie hielten viel auf einander und bas ichien ihnen fo gerecht und billig, das es ihrerwegent bie gange Chriftenheit hatte wif fen mogen. Berbinand war mie fich felbft find mit taufend anderen Dingen viel ju unbe-Ednne," als baf er feine Geführe Mir bas, mas Tie waren , angesehen, over nur ihrer ke nachaes Dacht hatte. Er mußte weiter nichts, als bag E'her'e fe fin unter allen Befen das allertheus etste len. Das junge Frankengenmer war verinuthlich mit ihren Gefühlen beffer befannt; benn, bas abgerechnet, baß fie ein Diabdien mat, hatte fie weit nicht Belt' als' Ferb i'n und!'fie war nicht vollig fo', wie er ; blog int Bezirk eis nes Ackerhofes 'aufgewachsen, und hatte Togat die voluminofen Geschichten ber Pamela; bet Clariffa, und des feraphistien Grandifon geles fen . — Bacher , die man damais für das hiele, was fich nadift ber Bibet am lehereichften und erbaulichten lefen laft: \*) wer fie gelefen bat.

<sup>\*)</sup> Lebrreich find fie frehlich, aber in manderleb Siene. Das gift von auen Romanen. Je alter ich werbe, besto lebenbiger überzeuge mich bie Erfah

tann wenigftens im Dapitel ber Biebe nicht für unwiffend gelten. Wir mogten alfo wohl barauf fdworen; Therefe babe gang wohl gewußt. bak fie liebt und unermefilich geliebt werde, und fen fehlau genug gewefen, zu bemerten, baß bas ihren Eltern; befonders ber Datter, gang recht, und: Ferbinand's Eltern wenigftens nicht sawiber sen. Zwang legte ihnen also teines Men ichen Gegenwars auf; fie waven in ber Ditte benber Familien eben fo unbefangen traulich, als unter vier Mugen : aber menn Berr Rog bler ben ihnen war, fo fprach er von Gegenständen ber Landwirthsthaft; und bas waren bein nicht bie willtommenfient für ein paar junge Bergen, benen es nichts versching, ob Beigen und Safer im Preife fallen ober fteigen wurden. Baren vollends die Pathillen verfammelt, won in Lub. wig's Saufe noch bie German nifche tam: fo waren zu viel Personen ba, beinem fie Aufmertsamteit fouldig waren; die gange herrliche feit lief dann größtentheils barauf hinans, bag fie einander fahen, ohne sondertich einer bes aus bern froh ju werben.

rung, das Romane durchans feine Leftite für bie Jugend find.

e Einenellch war es eine Boarfamteit von Terbiniand's Bater, bag ernauf die febr wahnscheinliche; bennahe gewiffer Befahr bing ein paar gefühlvolle und schone Herzen auf lange Zeit, vielleiche auf lebenslang ungluellich gu machen, eine Leibenschaft, die er im ersten Reis me hatte frichen follen zu ersticken , in ihnen zu nahren und unüberwindlich ju inachen gefiffen war, biog weit fie, feinem Plane ju fatten tam. besten vollige Ausführung fich nochmiehn, noch zwanzin Jahre verziehen konnte. 1 Mas waren bam Ferdinand und Therefe? - Die fanfte Sulie: führte ihm gu Gempthe, wie unmenfchlich es fen, zwen ber fconften Scelen fo innia in sinander zu vermeben, um fie gewalte fam, und vielleicht auf ewig, von einander ju reißen! Umfonft! das rührte den fasten Sofmann nicht. Er mennte, Therefe fen ein Dabden; bas fen mit Ginem Worte alles gefagt; bir erfte befte Gect; ober hafenfuß, ober Schurte, wurde; wenn gerdinand fanm ben Ruckent gefehrte hotte, Berbienfte genug haben , ihn ihr aus dem Bergen, ober vielmehr aus ber Phantafie, - ben Weibern dem gewohn: lichen Gibe der Liebe, - ju bringen; und mas

Kerdinand betreffe, fo glaube er frevlich, baff der immer ein paar Jahre lang ein Nart werbe fenn tonnen, benn ben ben Dannern fife bie Liebe zuweilen im Bergen; aber gerabe das wunsche er, und fürchte bloß, daß, so veft Die Liebe, Die fich murklich ins Berg geniftet hat, auch zu figen pflege, Ferdinand nur au fruh den Eindruck verlieren tonne, den The. rese auf ihn gemacht habe. - "Ich will ... fuhr er fort, "mein Möglichstes thun, bas mi verhindern, so lange ich kann. Go lange Thes refe in seinem Bergen herrschen wird, tann ich einigermaßen darauf fußen, - nicht eben, baß er feine Thorheiten begeht, sondern daß kein gefahrlicheres Beib, als Therefe ihm fenn fann. ihn ernftlich feffelt. Gerade durch Liebe fue de ich ihn vor bem Berlieben zu bewahren. Und dann. — wer kann wissen, was das Gluck im Topfe hat? Bielleicht erreiche ich meine Zweeke in sehr kurzer Zeit; es kommt ja alles bloß barauf an, daß ber Tod einen einzigen durch Aus. ichweifungen aller Urt erschöpften Menschen wege nimmt, der heute so gut sterben fann als morgen; bann foll mir auf ber Welt nichts anger nehmer senn, als wenn, was wohl ohne ein Berdinand. 10

Bunder nicht zu erwarten fteht, Therefe ihr Geschlecht verleugnete, treu blieb, und die beyben Leutchen einander noch hinlanglich lieben, um ein Paar zu werden, und ihr Leben unter biesem Dache zu beschließen.,

Dan fieht, Ludwig hatte von dem ichonen Beschlechte fehr schlimme Begriffe; aber, um wenigstens von biefer Geite ihn gu rechtfertigen, durfen wir nicht verschweigen, daß er einer von benen wat, die das ichone Geschlecht burchaus au feiner befferen Mennung berechtiget hatte. Jung, fcon, reich, frengebig, voller Bis und Berftand, und baben ein Mann von Bebeutung, hatte er zufälligerweise unter den etlichen, die feine Aufmertsamteit auf sich gezogen hatten, feis ne Graufame gefunden; benn mar es ja eine ober andre fur ihn, so wußte er boch gewiß, und oft ber gange Bof mit ihm, bag nicht jebermann iber ihre Graufamfeit zu klagen hatte. Odlimmere aber war diefes, daß er von allen, får bie er im Ernft envas fühlte, weil er fie in der That für fehr vorzügliche und würdige Bes fen hielt, gerade am allerperfideften betrogen wurde. Go schioß er denn, was freglich wohl nicht die grundlichste Art zu schließen ift, von

diefen erlichen geradem auf alle, und ichrieb bie erwanigen Ausnahmen, worunter er boch En lien rechnete, nicht fo wohl bem Charafter, els vielmehr bem Zufalle, ber Lage, und einer alucklichen Verkettung ber Umstände zu. --Ueberhaupt waren die Menichen fehr übel mit ihm umgegangen, und es hatte nicht an ihrem Willen gelegen, ihm noch mehr zu nehmen, als fie ihm genommen hatten. Rein Bunber, wenn das ihn verstimmt hatte; wenn er seine indivi buellen Erfahrungen für allgemein hielt; wenn er, der vormals die Menschen mit der größten Barme geliebt hatte, fie jezt nut beswegen nicht hafte, weil er fie mit ber größten Bitterfeit verachtete, und wenn er nun auf biefer Seite, fo wie vormals auf jener, viel zu weit über bie Grenzen hinaus gieng. Was er amtiefften verachtete; bas waren bie Gofe, ber Abel und was an ihn grengt, die bren Racher ber Zunftgelehri ten und die Raufleute. Alles, was zu einer von diefen vier Rlaffen gehörte, bas hatte wurtlich viel zu thun gefunden, wenn es nur einigermaßen fein Autrauen hatte erwerben wollen. Die lange Abgeschiedenheit von ber Belt beveftigte ihn natürlicherweise immer mehr in biefer Befine

nuna, in ber er benn boch ben übrigen Men identlaffen einige Gerechtigteit widerfahren ließ. Das lag theils in bem naturlichen Gefühle ber Billigfeit, über nichts abzuurtheln, was man wenid fennt; theils in ber Resterion, bak man ben vieler Arbeit nicht viel Zeit, in einer niebris gen Ophare nicht viel Bersuchung, und in eis nem beschränkten Burtungetreise nicht viel Kraft habe, ein Schurte zu fenn, und bag in den arbeitenden Menschenklaffen Religion, Gottesfurcht und Gewissen noch nicht völlig fo, wie in jenen Standen, jum Gegenstande des Spottes geworden fegen. Bas aber feiner schlimmen Mennung, die er überhaupt von der Menschheit hatte, und die er auch auf seinen Gohn fortaupflanzen fuchte, zur ftartften Stuge biente, bas war die Bemerkung, die er durchaus fur wahr gab, daß fich die mehrften Menschen in eben bem Grade ju verschlimmern pflegen, in welchem fich ihre Lage verbeffert; ben jeglichem Schritte vormatts auf der Bahn des Gludes buffen sie gemeiniglich einige ihrer besten Tugens ben ein, fagte er, und belegte es mit Benfpielen, die er erlebt hatte. —

## Siebentes Kapites. Die Beigen verstimmen sich.

Drey Monate lang, wie wir sagten, hatten bie beyden jungen Leute vielleicht kaum im himmel sich seiger fühlen können; selbst die kleinen Tren; nungen, über die sie aus Misverstand zuweilen' senfzten, waren die beste Burze, sie für einander neu zu erhalten, und ihre Zusammenkunste reizender zu machen. Wer am wenigsten Seide daben spann, das waren Ludwig's Reitspferde, denn Ferdinand, den die Sehnsucht schäfter noch spornte, als er sein Noß, pslegte den Weg, zu dem ein guter Fußgänger fünf Stunden bom brauchte, in anderthalb Stunden zurückt zu legen.

Jest aber eräugten sich allmählich bedenktiche Umstände. Endwig ritt früh morgens weg, und kam am späten Abend zu Fuße zurück. Nach einigen Tagen machte er es mit dem zweyten, und bald nachher mit dem dritten Pferde eben so. Daben war er stiller wie gewöhnlich, in sich gekehrt; schrieb halbe Nächte hindurch, sprach viel allein mit Julien, und vermehkte mit Ferdinans

ble Lektionen im Fechten, die er seit mehreren Boschen schön verdoppelt hatte, — Julie heftete oft schwermuthige Blicke, in denen zuweilen eis ne Thrane zitterte, jezt auf ihren Gatten, jezt auf ihren Gohn. — Dieser erhielt auf seine Fragen zwar freundliche, aber unbefriedigende Antworten, und wenn er jezt nach Bachingen wolkte, so stand ihm zwar ein Ackerpserd zu Diensten, aber damit kam er nicht halb so schnell vom Flecke, als seine Ungebuld es soberte. —

Das Rathfel losere sich balb. Bor acht Tas gen war die Rößlersche Familie zuletzt im Thale gewesen; die Reihe bes Wechselbesuchs ware also am klustigen Sonnabend an Ludwig gewesen; An dem dazwischen fallenden unbesetzen Sonna kage war Ludwig gleich nach Tische in Bei gleitung eines seiner Anechte weggeritten, und erst am folgenden Nachmittage kam er in einem sehr hübschen Reisewagen wieder nach Hause, der hinten und vorn mit schweren Kossern bepackt war, und sofort unter Dach gebracht wurde,

. 13 Gefallt Dir ber Wagen?,, — fragte et feinen Sohn, bet jum erstenmal ein folches Kuhrwerk sah: "In wenig Tagen sollst Du wissen, wie siche in so einem Dinge wohnst 3d habe eine Reise vor mir, auf der Du mich begleiten wirst.,,

Bor wenig Monaten wurde ihm bas bie erfreulichste Machricht gewesen senn. Seat ? -Trennung von Theresen!! - Es lief ihm eiskalt den Rucken hinab. Die mit Sattel und Beng verkauften Reitpferbe, die fonft bes Baters Sausgoben maren, betrachtliche Gelbsummen, Die er ben Bater hatte nach Saufe bringen feben. die immer zunehmende Traurigfeit ber Mutter, verschiedne Anstalten, aus benen er bisher nicht flug werden konnte, bas schone bequeme Fubrwert, die benden Roffer voll feiner Bafche, und eine Menge andrer Zurustungen, - alles bas schmedte nach feiner turzen Ausflucht, und preste ihm bas Blut so eng ums herz zusammen, baß für seine Bangen teins übrig blieb.

"Berben wir lange ausbleiben?" fragte er sitternb.

"Je früher zurich, je lieber wird es mir seyn; in der ganzen Welt ist es nirgends so gut wie hier; und hatte ich einmal, wie unser Freund herman, die Freude, meinen Sohn hier im Arm eines lieben Beibes zu sehen, — eines Weibes z. E. wie Therese: so murde ..... Doch ich hoffe den Tag zu erleben.,

Ferdinand bachte in feinem Herzen, es fen teine Weisheit, sich etwas für die Zukunft zu wünschen, nach dem man nur die Hand ausstrecken durfe, um es schon heute zu haben.

"Ich tann,,, fuhr Ludwig fort, "am Connabend nicht zu Rößlers; aber lag Dir morgen fruh die braune Blefftutte fatteln, und bitte fie zu uns. Laß Dirs nicht abschlagen, und wollen fie Dich behalten, fo magft Du gern bis übermorgen bleiben, um Deinem Mittwoch fein Recht nicht zu nehmen. Aber faa' ihnen nichts von der Reise, oder empfiehl wenigftens The: refen, der Du wohl nichts zu verschweigen weißt, reinen Mund zu halten. - Und gleiche wohl . . . . Hor', für jemand, ber im Begriff fteht, feinen erften Musflug in die Menschenwelt zu wagen, wo Berfchloffenheit eine so nothwen, Dige Eigenschaft ist, ware es immer ein artiger Berfuch in ber Gelbstbeherrschung, und ein Zug von Weltkugheit, auch ber einem hubschen Mabchen, dem er ein wenig gut zu seyn Urfache hat, herr feines Geheinniffes zu bleiben. -Doch halt' es mit Deiner Therese wie Du willst; sie ist ein liebes braves Dabchen; ein Dabden wie es wenige giebt. "

Am Dienstag frub - D. ber himmel weiß, ob die braune Blekstutte fich nicht tausend. mal vor den Dflug ober Dungerwagen wunsch-Mur die Ungebuld ber Liebe selbst fann einen armen Teufel von Berliebten scharfer gusammenreiten, als ein ungebulbiger Liebhaber fein Pferd: - junial ein Liebhaber, ber ben einer so nahen Trennung, beren Ende er nicht absieht, große Ursache hat, mit jeder Minnte ju geizen. Er tam gleichwohl zu fpat; Therefe, Die ihn am Dienstage nicht vermuthete, war bei reits nach bem Garten gegangen. Raum hatte er sich seines Auftrags entledigt, so eilte er the nach. Indem er fich ber großen Laube naherte, in welcher er Therefen mit bem Undenten an ihn und ihrer Arbeit allein vermuthete, befreme bete es ihn febr, eine unbefannte Stimme au horen. - Ber tonnte ben ihr fenn? - Er that noch einige hastige Schritte; die Stimme schien sehr gartliche Dinge zu fagen; wenigstens fiel ihm etwas ins Ohr, das wie Liebste The, refe, in Deinen Armen flang. Beiter tonnte er nichts verftehen. - Gin ihm gans fremdes Gefühl bemachtigte fich feiner; ihm war. als biffe ihn eine Matter ins Bert Bie rafend

ivandte er sich nach der Thar, um davon zu eilen, sich auf sein Pferd zu wersen und auf ewig die Treulose zu verlassen. Der Schutzgeist des Mad, dens verhinderte das! Unser Flüchtling wurde plötzlich anderes Sinnes, kehrte wieder um, und begab sich mit leisen Tritten hinter die Laube. Ohne ein Freudenstährer zu seyn, wolkte er wenigsstens wissen, wer der Abonis sey, mit dem sie hier geheime Zusammentunste hielt. — Die verzweiselte Laube war so dicht verwachsen! er tonnte nichts sehen, als einen Fuß, der dem um sichtbaren Körper zu keiner sondertichen Empsehrung diente. Aber suh er wenig, so hörte er desso

"Berlassen Sie sich auf mein Wort,,, sagte Cheresens Silberstimme: "ich andre meine Bestnungen nicht, wenn ich auch mein Leben badurch retten und eine Welt gewinnen könnte.

"Schnad, liebes Thereschen!, rief mit hamischem aus dem Medern eines Ziegenbodes und dem Wiehern eines brunftigen Bengstes gut-fammengesetten Rikaniren \*) die Stimme, bie

<sup>...</sup> Die Duriften mögen mir bier, mo weber unfer 24. dein noch Laden noch Grinfen ber Sade entfpricht, bas maferifche Wort Bifaniren ju Gute halten, weis

ju dem häßlichen Juse gehörte; und diese Stims me selbst war, gleich dem Gelache, eine wunders lich etelhafte Komposition; bald glaubte Fersbinand, eine Schlange zischen, bald eine Ente schnattern, bald wieder den Ziegenbock meckern zu hören. Ihm siel ein mächtiger Stein vom Herzen; der Eigenthumer einer solchen Stimme tonnte unmöglich auf ein Frauenzimmer wis Therese einen gunstigen Eindruck machen; ein solches Organ tonnte unmöglich weder einem verständigen, noch einem guten Menschen ges hören.

"Schnack, liebes Thereschen!, rief der Ricanour: "Wer sich auf Weiberwort verläßt, der ist ein Esel. Ich will den Schnack nicht hören. Sieh' mich an! Ruck' diese Augen, den Wuchs, diese Schultern, dieses Bein, diese Wade! Gelt, ich bin ein Kerlchen? Und wie ich mich tiede! Die Hosen wie angegossen, tuck' einmal! Gott verdamm' mich, das verspricht was! Und einen Bart — Meerrettigkannst Du darauf reiben

ches bendes, das hamifche des grinfenden Buben und das Alberne bes Babnefferichent grinfenden Laffen, ausbrudt,

Kerdinand hatte fich fo lange gebrehet. bis er endlich eine Stelle fand, wo er nur einen fleinen Zweig ein wenig zur Seite biegen burfte, um den Redner von Saupt ju Fuß feben ju tonnen, und es fehlte wenig, fo hatte er laut auf gelacht. Er fah ein bides schwarzseibnes Sals. tuch, wie die bamaligen Geden es trugen, einen eleganten bunkelgrunen Frack, ein elegantes feib. nes Bestchen, ein Daar bis zur unverschamtesten Unanftanbigfeit enge Birfchlederne Bofen, Die bis in die obsoleten, zu dem übrigen Anzuge so menia als ein alter liederlicher Schelmebeckel von But paffenden Salbstiefel hinabgiengen, und an ber linten Seite ber hofen hieng, ebenfalls nach bamaliger Gedensitte, ein zierliches Couteau do chasse in einem Degengehent. Das waren Die Berbienfte bes Menschen; nun jum Menschen selbst: aus bem biden schwarzseidnen Sals, tuche ragte hervor ein Ochebel, ben fein Phibias oder Michael Angelo jum Modell verschmabet haben murbe, wenn er bie Bilbfaule eines Dis das zu verfertigen gehabt hatte. Diesen Kopf bedeckte an bren Seiten ein übelgekammtes duns kelbraunes haar, bem man, da es ungepudert war, schon von weitem ansah, daß es auch aus Berhalb bes Kopfes viel Leben beschatte und ware Das unbedectte Theil des Ropfes murbe beffer bas bebeckte gewesen fenn, benn was Du aus demfelben ausheben mogteft, darin hatteft Du, auch ohne Lavatern gelefen zu haben, ben Stempel ber Dichtswurdigfeit gefunden, und das Gange machte das perfetteste Schurtenge. ficht, bas fich benten lagt. Die tiefgefurchte Stirn hatte viel Aehnliches mit einem schlechtgepflügten Acter; aus ben Augen blickte Liebers lichfeit, Beig, Arglift und Reigheit, und wenn er lieblich thun wollte, so knipp er sie bennahe bicht zu und zog zugleich bie tückischen Augenbrannen und alle Kurchen ber Stirn in die Sohe; diese abentheuerliche Holdseligkeit erhöhete den Ausbruck bes Banditenhaften in bem oberen Theile feines Antlikes bis jum Sandgreiflichen. Die Nase mit ihrem breiten scharfgeranberten Rucken war weder zu klein noch platt, und hatte bennoch, wenn man ihm gerade ins Gesicht sah. viel Aehnliches mit einem Trefle : As. ganze Untertheil bes Gesichts zeichnete Albernheit, und wer ihn nie hatte reben horen, ber mußte fich entweder schlechterbings nicht auf Physiognomit verstehen, ober munichen, baf bieses unverkenmare os flulta sonaturum sich nie zum Reden öffnen möge. In der Ther öffnete es sich auch nie, als um etwas Läppisches, oder etwas Ungezogenes, oder eine Verleumdung auszuspeyen. Nie war ein verständiges oder edles Wort aus diesen Lippen, auf denen die Albernheit sichtbar thronte, hervorgegangen.

Mis ben Rockermein fuckten unter ichmugigen Manschetten ein paar plumpe Fauste hervor. die in dem laufenden Sahre, (und man mat boch schon im Julius,) nicht gewaschen schienen. und an Korm febr aut zu ben Rugen fortirten. Der Arm schlunkerte am Rumpfe herab, wie bie Rlappe an der Handhabe eines Dreschstegels. Der Rumpf felbst war nicht schon, doch auch nicht aans unrecht gebauet, aber es gieng ihm wie bem Untlige: ber innere Menfch engfellte ben außeren; so wie der schwarze Charafter die von der Natur nicht mifgeformten Buge zum Schenfal verzerrte, und daburch die leserlichste Barnung vor ihm in fein Geficht schrieb, fo . bauete ber tolpelhafte Unftand, und bas Gemeis ne in feinem gangen Befen fchon von weitem einem jeden vortheilhaften Gindrucke bor, ben sonft allenfalls der Korper batte machen konnen,

Die rechte Take führte einen furzen; brittshalb Zoll dicken Svazierbengel, und die Linke machte die Geftus zu seinem Vortrage. — So sah der zwischen Theresen und den Eingang gestellte Narcissus aus, der so ziemlich in den drepsigen seyn mogte, über dessen, Selt, ich bin ein Kerlchen?, sich Ferdinand fast die Junge ubbeißen mußte, um dem Ausbruche eines lauten Gelächters vorzubeugen. Das Lachen vergieng ihm aber allmählich, als der Nedner, den wir durch Ausstellung seines Konterseys unteribrachen, nach der Selbstbewundrung seines änser ren Menschen in der Enthüllung seines inneren fortsuhr.

baranf reiben! Rud', Mabel, alles bas geb' ich Dir für Dein hubsches Schnabelchen. Frag' jebe, bie mit mir zu Bette gieng, ob . . . . ,

"Zuerst frage ich Sie, ,, fiel ihm Therese ins Wort, "ob Sie den Augenblick gehen? Und unterstehen Sie sich, jemals einen Fuß wieder hierher zu setzen, so sprech' ich ein Wörtchen mit meinem Vater. Seyn Sie so gutig, sich das zu merken!,

"O ja! mit bem unverschamtesten Menschen, ber mir je vor Augen tam!,,

"Und ben Du fieb haben sollst wie Dein Leben! O, ich habe wohl andre zahm gemacht. Aurzen Proces! Dem Dinge soll ein Ende werden. Ich sehe schon, wie Du es haben willst.,

Er ließ ben Opagierbengel fallen, umfaßte Therefen mit beyden Armen und wollte fie über die Bank werfen, fand aber fraftigeten Wiberstand, als er von einem so jungen Mad. chen vermuthet batte. Ohne Zweifel ware er boch wohl bald mit ihr fertig geworden, aber wie erschraf er, als eine nervigtere Band ihn benm Genick ergriff, und wie einen Saberfack zusammenschüttelte. Ihm vergieng Obem und. Gesicht; er ließ bas Mabchen fahren, und ftrengte alle feine Rrafte an, fich ber Band gu entwinden, die ibn so unsanft faßte, und der er nur enetam, weil sie ihn wohl enetommen laffen wollte. Wie er fah, daß er nicht Therefens Bater, fondern nur einen jungen Bauerburschen por sich hatte, den er für einen Bachinger hielt, schwoll ihm der Kamm: "Rlegel,, rief er, "Du unterftehft Dich. Sand an mich zu legen?

Beifit Du, wer ich bin? Bart', bas foll Dir auf ben Kopf fahren, Du Retel!,,

Kerbinand maß ihn mit einem langfamen Blicke von oben nach-unten und von unten wieder hinauf, und erwiederte trocken: "Wer Ihr fend? Ih mu! Mach bem Rleibe ein feiner Mann, nach Ropf und Rugen ein Ochmuglummel, nach bem Knittel hier (indem er ibn aufnahm,) ein hundevogt, und nach Guerem Gefichte und Guerer Aufführung gegen diefes junge Frauengimmer ein Menfch, ber teinen Pfifferling werth Uebrigens hat mein Bater mich gelehrt. auf ein Schimpfwort gehore eine Maulichelle. Da habt Ihr also eine für ben Alegel, und biefe für den Retel. Mehmt fo fürlieb, Berr ober was Ihr send! und wenn Ihr mehr wollt, fo tonnt Ihr nur fprechen.,,

Seit Ohrfeigen von braven Mannern gegeben und von Hallunken empfangen sind, wurden vielleicht nie ein paar so kaltblutig und so herzlich gereicht. Jede galt für sechs. — "Das sollwir theuer werden!, wieherte der Tunrock und griff nach dem Couteau. — "Patron, ich rath' Euch Gutes,, sprach Ferd in and mit

erodnem Lächein, "laßt das Bing feden, oder . . . . . "

Er zog' bennoch, und fuhr mit bem Rufe:
"Fahr' zum Teufel!, auf Ferbinand los.
Therese stieß ein Angsigeschren aus; ber Jungling stand ruhig da, parirte den wuthenden
Stoß turz mit dem Knittel, hieb nach, und gab
ihm einen so derben Circumster über den Arm,
daß er das Seitengewehr fallen lassen mußte,
und wie ein Kalb heulte.

"Hab' ichs Euch nicht gesagt?, sprach Ferdinand, ohne seinen Ton zu andern: "Fragt mich mun einmal, wer Ihr seyd, so will ichs Euch bester sagen. Ihr seyd ein seiger nies berträchtiger Schurke. Phui, gegen einen Uns bewassneten von Leber ziehen, das kann nur ein ehrloser, seiger Regl! — Ich nuß das Ding nur wegnehmen! (Er warf es neht dem vonger uner die Kane;) Kindern und Narren taugt so was nicht. — Schämt Euch in Eueren Kragen und Magen! So ein großer vierschrötiger Taugen hat einem Unbewassnetzn gegen über an seinen Fäusten nicht genug! greist wie ein Bandit an! — Hört, Ihr grenzt so nahe an die allertiesse Nichtswürdigteit, daß nur das

Weib, das einen Menschen, wie Ihr fend, lieben könnte, niedriger seyn kann, als Ihr. Es thut mit Leid, meine Hand mit Euerem Schutztengesichte besudelt zu haben. — Nu, nehmt mit der Lektion fürwillen, und send ein andermal habsch artig, versteht Ihr! Und wenn Ihr wissen wollt, wer sie Euch gab, ich bin Ferstinand Ludwig aus dem Thale...

"herr Jefu, mein Armt ' ber Knochen ift

"Nicht boch, — ober Ihr mußt verzweiselt gläserne Knochen haben! Aber wenns auch ware, schämt Euch und heult nicht so wie ein Robbübchen! Ift er entzwey, desto besser; so müßt Ihr kinstig das dumme Zeug unterwegs, lassen. Hätte ich thun wollen, was Recht ist, so mußte ich Euch sur Euer Benehmen gegen dieses Frauenzimmer, Euer Banditenstüdchen ungerechnet, so viel Holz ausladen, daß Ihr Veldscher und Priester verlangt hättet. — Iezt seyd so gut und packt Euch, sonst kunns immer noch geschehen.

"herr Ludwig, Ihr fend ein bravet Mann; ich habe viel Gutes von Guth gehöre, und schäfte Euch immer febr, aber Ihr fend

vermaledenet hisig! Ich schätre mit dem Mabel, will ihr 'n Maulchen rauben, werde von hinten gepackt; — ich hielt Euch für einen Bachingischen Unterthan . . . . Man ist ein Mensch! Man kann warm werden! Laß uns Freunde sein; (Er bor ibm bie Danb:) Laß uns das Worgefallne vergessen!,

"36 nu., anmortete Ferbinand mit einem Blicke voll unbeschreiblich talter Berachs tung, aber ohne feinen trodfnen Con ju andern: "Benn Ihr Maulichellen und Stockprügel perhauen tonnt, fo hab' ich nichts dawider; aber vergeffen mußt Ihr fie nicht, fonft hatte ich mir die Sande umfonft beschmust. Go oft Ihr bummes Zeug machen ober fagen wollt, fo benft hubsch an Lubwig aus dem Thale und an fein niederschlagendes Pulver, so werbet Ihr bie lieberlichen Streiche und die Banditenstuck. chen unterwegs laffen. Die Sand tann ich eis nem Denichen nicht geben, ber Ohrfeigen verdanet: womit tonnt' ich fie wieder rein mafthen? und vor Guerer Freundschaft warnt mich Guer Uebrigens thut mirs um Gueretwillen Leid, daß ich Euch bas Rompliment nicht erwie dern tann, benn Ihr habt Euch nicht als braven

"Bischwasch! Reibt ihn ein bischen mit Kampherspiritus, so ist er morgen wieder gut.,,,

Arm? ..

"Benn auch! — Mein Stand — Ihr tennt die Vorurtheile, herr Ludwig! Ein Ebelmann . . . Freylich wohl ist das wuns, derlich; wir alle sind ja Wenschen! aber ein: Ravalier kann sich nun Einmal mit keinem Land, manne schlagen.,

"Was Ihr fagt! — So sept Ihr ein Kas valler? Hm! so ein Ding hab' ich mir lange zu schen gewünscht. — Ein Ebelmann barf sich also mit keinem Landmanne schlagen? — Aber eines Landmannes Tochter darf er zu. Grunde richten? Einen unbewassneten Landmann darf er meuchelmörderisch anfallen? — coessis:) Hört, Ihr seyd ein Hallunke, das will ich Euch schriftlich geben! Und nun marschirk ab, und has geschwind, geschwind, oder, so wahr Ihr ein Hallunke seyd! Ihr tragt keinem ganzen Knochen vom Flecke.,

Ein so großes Uebermaaß von Richtswürdigsteit hatte unseren edlen Jüngling aus der Zassung gebracht. Er sprang wüthend nach dem Knittel des Grünrocks, Therese solg ihm in die Arme: "Ich bitte Dich, Ferdin and!,,—,,Du hast Recht, Therese! mit dem Stocke ist ein Schurte geschlagen; kein ehrlicher Wann darf ihn ohne Handschuhe wieder angreissen.,,— Der Zorn erstickte seine Stimme,—,, So machen Sie doch, daß Sie fortsommen!,, rief die zitternde Therese dem Grünrocke zu:
" Wich dünkt, Sie haben in diesen fünf Minusten sür Ihr ganzes Leben genug Schande geerndetet; wollen Sie denn durchaus noch mehr? Um Gottes willen, so gehn Sie doch!,,—

Ferdinand hatte fich indeffen fcnell wie

,.:

ver gesammelt. Er wand sich aus Theresens Armen: "Laß mich, " sprach er sanst, "damit ich Dir nicht weh thue. Laß mich los! wir sind in schlimmer Gesellschaft! — Wenn der Kerl ein: Wesser ben sich hat; " susserte er ihr ins Ohs, "so morbet er mich rücklings, und Du selbst hältst ihm das Opser. "

"Ich gehe,, sprach Grunrock und verzerrte Augen und Stirn zu dem oben beschriebnen Bratengesicht: "Ich gehe, aber ich wünschte in Frieden von Euch zu scheiben. Ihr send ein junger Nann, herr Ludwig, für den ich wiel hochachtung habe, und es that mir Leid, daß Ihr ein unschuldiges Späschen, das ich mit dem Mädel hatte, gleich so übel nehmt. Man schäfert ja wohl einmal. Ihr habt die ganze Sache unrecht verstanden. Hört, laßt sie unter und bleiben. Laßt und versöhnt aus einander gehen

Ferd in and fonnte die unermestliche Nies derträchtigkeit des Menschen unmöglich länger ertragen: "Berfohnt?, sprach er: "Ru, den meuchelmördrischen Angriff vergeb' ich Euch, weil Ihr bettelt. Für Euere Zungensünden habt Ihr Ohrfeigen getriegt; die mögt Ihr behalten, weil Ihr es nicht beffer wollt. Aber daß Ihr ein seiger Hallunke send, das vergeb' ich Euch nicht, so lange ich lebe; das heißt: ich verachte Euch von ganzem Herzen. Nu sucht Euer' ehr loses Krämchen dort unter der Bank hetvor, und geht, weil das Spiel noch am besten ist, und tragt Euere Maulschellen nach Hause. Bolkt Ihr morgen sie abwaschen, so sinder Ihr mich hier!

Damit führte er die zitternde Therefe aus ber Laube, und blieb einige Schritte vom Einsgange stehen, um ben Menschen zu beobachten; der aber sein Kasemeffer still einsteckte, hut und Spazierbengel nahm, und mit verbifiner Buth davon gieng.

"Bester Ferbinand, Du lieber braver Junge, was ware ich jezt ohne Dich! Danken kann ich Dir nicht, mein herz ist zu voll; aber so lange bies herz schlägt, bist Du ihm bas theuerste aller Wesen!,

"Schweig", Du Liebe!,, unterbrach Fers binand fie: "Ich habe nur ein kleines Theils den einer unbezahlbaren Schuld abgetragen.,

"O, Du haft überschwenglich — mit taufendfachen Zinfen haft Du bezahlt! Auf Gefahr Deines Lebens haft Du mich ans schändlichen "handen . . . . "

"Nicht boch, liebste Therese!, siel er abermals ein: "Wein Leben war in keiner Gerahr. Und gesetht? so ist es ja Dein Gust. Ohne Dich war! ich ja langst uicht mehr! — Hör' Du! es muß suß senn, surfür seinen Schutze engel zu sterben. Gern kurbe ich für Theressen! Nur Eins denkt ich mir noch sußer! —,

"Schwarmer! - 3m? und bas mare?"

"Für Dich zu leben!,

"Mein Ferbinandt,, ".

"Meine Therese! Meine einzige Thea rese!,

Sie fant an seine eble Bruft, und ber Engel bes Sochsten schrieb ben heiligen Bund der Tusgend und ber Unschulb in sein Buch.

Arm in Arm giengen sie nach bem Meyershofe, beyde mitten im Gefühl der Seligkeit des gegenwärtigen Augenblickes von einem geheimen Rummer gedrückt. Den, der dem waven Jüngslinge auf dem Herzen lag, die Angst vor der nahen Trennung, fühlte er jezt zehnfach schwer, und was ihn eben so sehr drückte als der Rumsmer selbst, das war die Furcht vor der Mitthets

dung; jest wußte er ja mit der volligsfen Ueberzeugung, daß er Theresens Herz zerreißen wurde, wenn er ihr sagte, daß er im Begriff stehe, sie auf eine unbestimmte, allem Anscheine nach lange Zeit zu verlassen! Er beschloß, ihr sein Geheimmiß bis zum Sonntag zu verschweisen; sie wird um so viel Tage langer glucklich sen; sie wird um so viel Tage langer glucklich sen, bachte er, wenn ich es bis dahin allein trage.

Aheresens Lummer war von andrer Art; fie glaubte ihm denselben nicht früh genug michteilen zu können. — "Ich fürste, mein Gerdinand, Du hast Dir einen gefährlichen Feind auf den Hals gezogen! Ich zittre für Dich!

"Gefährlich? — Der felge Lump! 3ch, lache über ihn!,

"Gerade weil er feig ist! — Du tennst den Menschen nicht; frag' nur meinen Water!,, "Wer ist denn der furchtbare Sterbliche?,

"Leider anfer Gutsherr, ber Baron Co.

"Gar Baron? — Der . . . Doch ich will nicht schimpfen, er hört es ja nicht Sen ruhig, meine Therese! So ein Wicht ober keiner.,

"Dir gegen über, ja, das hab' ich gefes hen. Aber in seiner Hole? Mit den ungählig gen Armen, die er in Bewegung setzt und wos mit er Alles abreicht, gift Ein Bosowicht seiner Art für tausond! Ferd in and, ich zittre!,

, Ich nicht. Auf moiner Soite ift bie Gerechtigkeit, mithin Gott.,,

"O mein Freund! wie oft erliegt nicht, ber Bertheibiger einer gerechten Sache!,,

"Nicht oft; glaub' ich, wenn er felbst ein gerechter Maun ist; wenn sein anderweitiges Sundenmaaß nicht vielleicht so voll ist, daß es ein Verbrechen mehr für ihn wird, eine gerechte Sache dadurch zu schänden, daß Er sie verz Seidlat.

"Mögtest Du. Recht haben! Ich besitze wenig Erfahrung; ich studirte nicht, wie Du, die Geschichte: aber ich sah was ich sah.

"Ich habe ganz teine Erfahrung, und sah nichts, liebste Therese, als das einfache Leben in unserem Thale: aber ich glaube, daß Gott mit den Guten ist. — Aurz, und wie dem allen seyn mag, dieser Baron ist mein geringster Kummer.

Unter diefen Gesprächen kamen sie nach Sau-

fe. Auf Therefens leichenblassem Gesichte war es noch sehr lesbar, daß ihr etwas Außers ordentliches begegnet sey; aber ehe sich ein Munde jum Fragen össnen konnte, rief sie schonz "Mütterchen! Vater! umarmt unsern Fersdin and! Ihr dachtet nicht, wie ich ihn Euch zusührte, daß er der Schukgott Euerer Theore eses eses seise sein würde!"

"Jesu! was ist Dirl., — "Theresel, was Robold . . . . , — "Und die Kleider auf dem Leibe zerrissen! " — "Mädel, um Gottes willen, Du siehst ja alls aus wie n Geist! " — refen Mutter und Bater.

"D tüst ihn nur erst! Drückt ihn an Eud herz! Sagt ihm den Dant, der mir die Brust gersprengt!, — Sie warf ihren Begleiter in die offnen Arme der Mutter, aus denen ihn herr Röhler empfieng.

"Na! Ru laß mich alls poch hören, Thes

Therese erzählte nun, daß der Baron seit den ettichen Tagen seines hiesigen Aufenthalts sie wie ihr Schatten verfolgt, ihr viel von Schon, heit und Liebe geschwaßt, und ihr goldne Berge versprochen habe, wenn sie mit ihm nach der

Refibenz geben wolle. Die erften bren Lane bas be er fich noch fo ziemlich in ben Schranten ber Bescheibenheit gehalten, und nichts gesagt, als mas ein Krauenzimmer gewohnt fen von jeglichem Geden au horen; gestern aber sen er mit feinem unverschamten Antrage herausgeruckt. - ,, 3ch hoffte,,, fuhr fie fort, "ihn mir auf immer vom Halfe zu schaffen, wenn ich ihm mit ber Unte wort, bag ich es mit meinen Eltern überlegen wolle, verächtlich ben Ruden tehrte: aber ich betrog mich, benn heute suchte er mich bort im Garten auf; als ich in ber großen Laube mich taum geset hatte, ftand er vor mit. Sein erftes Bort war eine Schamlofigfeit. Ich fprang auf; er vertrat mir mit einem graßlichen Aluche. daß ich ohne eine gunftige Erklarung nicht vom Rlecke tommen folle, ben Weg. 3ch betheuerte. bak ich ihn verabscheue; er lachte und fagte etwas fehr Garstiges, so daß ich nicht umhin tonnte, ihn zu verfichern, nach meinem Gefühle wurde er immer noch mehr werth senn, als bas Rrauenzimmer, bas ihn lieben tonne. Er lachte noch atger. Dun wechselten bie unverschämteften Reben mit platten Schmeicheleven und Beripres dungen; ich befahl ihm, mich zu verlaffen, mit

ber Versicherung, daß meine Gestimmngen sich für den Preis einer ganzen Welt nicht andern würden. — Er behauptete, nur ein Esel rechne etwas auf das Wort eines Weibes, und sodann schritt er zu einer Zergliedrung seiner törperlichen Reize von den Augen an dis zur Wade, die ich anhörte, so lange sie nur lächerlich, war; aber als er Anstalt machte, wieder in seinen garstigen Von überzugehen, unterbrach ich ihn turz, durch den wiederholten Besehl, augenblicklich den Garten zu verlassen, und es nie zu wagen, ihn wieder zu betreten, oder ich würde genöthigt seyn, mit meinem Vater zu sprechen.

Nun habe er sie, suhr Therese in ihrer Erzählung fort, mit einer Starte und Gewandtheit, die sie dem Elenden nicht zugetrauet, angegriffen und niederreißen wollen. Ihre Bestürzung über diese weitgetriebne Frechheit habe sie nicht verhindert, alle ihre Kräste zusammen zu nehmen. In dem Augenblicke sen, wie von Gott gesandt, Ferdinand herbengestogen. — Giel wiederholte buchstäblich, was unsere Leser bereits wissen, schilderte, so gut so was sich aussprechen läßt, ihr freudiges Erstannen benm Anblick ihres Retters; — ihre Angst, als der Bar ron mit gezognem Jagbmeffer wie ein wuthiger Rettenhund auf ihn losgestürzt; die majestätische Rube, womit Kerdinand ihn empfangen und gezüchtigt; -- ,, Er ftand ba gleich einent Gotte,,, fagte fie: " die hohe Burbe in feiner Stellung ift eben fo unbeschreiblich, als der Auss brud ber bitterften Berachtung in feinem Blide, und die unbegreifliche Schnelligfeit, die bas Auge taum auffaffen tonnte, womit er ihn entwaffnete. Er bewegte nur fo bie Sand, fo lag ber Birfde fanger zu feinen Kugen, und ber Baron fchrie über feinen gerichmetterten Arm, und weinte feine blutigen Thranen. Alles mar bie Sache Gines Augenblick, und ber gange Auftritt von Ber. binand's Erfcheinung an, bis ber hafliche Menfch feiner Bege gieng, bauerte teine halbe Biertelftunde: aber was man mir immer anbote. fo mogt' ich teine fieben ober acht Minuten biefer Art wieber perleben! ,, -

"Bas Kobold!, rief herr Rößler, als Therese mit ihrer Erzählung zu Ende, und bem Rapitel der Danksagungen und Umarmungen sein Recht geschehen war: "Bas Kobold, das Matst Du?,, rief er und betrachtete Ferd in ans den mit freudiger Bewundrung: "Junge, im

Dir fleckt ein tuchtiger Rerl! Roch alls fo jung, und icon fo brav! Meiner Geel', bas ift ein hoher Ochwur! Du bift Deines braven Baters leiblicher Gohn; Dich hat tein Rutuf in ein fremdes Meft gelegt! Ich ichwore meinen Gib. wer alle Leib und Leben branwagt, Die Ehre eis nes Dadels zu retten, ber ift ein Dann von hober Ehre! - Bor', vergelten kann ich Dir nicht; aber zeigen tann ich Dir boch, daß ich zu erfennen weiß. Bon biefem Augenblick an bift Du mein Sohn, bift Berr in meinem Sause fo aut wie ich, bift herr über meinen letten Bat, gen! - Gretchenlieb, fieh alls hier, Liebel ba geb' ich Dir . . . , ba giebt Dir Gott, wollt' ich fagen, Deinen Wilhelm mit Binfen mieber! ..

Ferd in and stand verlegen; er sah so gang nichts Außerdrdentliches in dem, was er gethan hatte, und begriff nicht, wie man anders hans desn könne, ohne ein sehr elender Mensch zu seyn. Das erklatte er mit bescheidnem Freymuche, und versicherte, wenn er heute noch zehnmal auf Buben stieße, denen er-irgend ein Subenstäd zu wehren vermögte, so wurde er seden mit eben dem flammenden Unwissen zusammenschütteln,

ihn, wenn er fchimpfte, mit eben bem talten Blute binter die Ohren ichlagen, und wenn er ein fo ehrvergefiner Barenhauter ware, Ohrfeis gen einzusteden, und alle Berfuche, durch schimpfliche Behandlung einen Funten Chrae fühl in ihm zu wocken, an bem alten Weibe verlohren giengen, so wurde er bas elende Ding in Bofen eben fo berglich verachten, ale ben Baron, und fich nur munbern, wie es mbalich fen, gehn ehrlose Denfchen an Ginem Tage gu treffen : - und fich nur wundern, bag ein Mann wie Berr Roller fo viel Aufhebens bon einer Banblung machen moge, bie man fchlechterbings nicht unterlaffen tonne, ohne feis ner Ehre zu entsagen. - ,, Was wurdet Ihr thuif,, fuhr er fort, "lieber Bert RoBler, wenn in biefer Minute femand, und ware es felbft ber elende Baron, vor Gueren Augen bon Raubern angegriffen murbe? 3ch bin gewiß, Ihr wurdet ohne Bedenten - nicht dem Buben, fondern in dem Buben bem gemighandelten Menfchen ju Bulfe fliegen. Der Gute ift feinen Benftand einem jeden Bulfsbedurftigen ichuldig; und fich felber ift er es schuldig, jede gute That ju thun, gu ber ihm Gott Gelegenheit fchentt.

Shr wift, eine von ben Regeln, die mein Bater im Munde ju fuhren pflegt, ift bie, bag es weniaftens eben, fo schlecht, und oft noch schlechter fen, ctwas Gutes zu unterlassen, als etwas Bbfes zu thun. Go viel ich bavon verstehe, ist bas ein weises und mahres Bort. - Bas für ein Schausal mußt' ich senn, wenn ich Therefen, meiner Retterinn, nicht den möglichsten Benftand geleiftet hattel Welche beilige Pflicht batte ich unterlaffen! - Freuen moat Ihr Euch lund der Kurschung Gottes banten, die Guerem Rinde so zu rechter Zeit Sulfe fandte; ich freue mich und bante ihr ebenfalls, bag gerabe ich es bin, Den fie murdigte, ihn gum Retter bes lieben Dabchens zu mahlen: aber an mich mußtet Ihr nicht fo viele Worte verschwenden. -Meine theuer, ften Freunde, wenn ich alle biefe Lobspruche und Danksagungen in die gewöhnliche Gyrache über: febe, fo fagen fie genau fo viel, als: ,,, Bir "", wundern uns, Ferdinand, und find Dir "," verbunden, daß Du fein Schurte fenn woll-,,, teft!,,, - Denn fprecht felbft, nur ein Erzfcurte hatte ja ben einem folden Auftritte unthas tig bleiben tonnen, auch wenn bie beleidigte Ders fon nicht feine Bohlthaterinn, sondern fogar feine argite, unversohnlichfte Feindinn gewesen ware.,

Dem guten Vater Rößler war das nut wohl ein wenig zu rund, daß es einen edlen Mann drucken könne, wenn man so gewaltig viel Dankens und Aushebens macht, wo er als Mann von Herz und Shre nach seinem Charakter und seiner Pflicht handelte. Er hatte in bet Welt Sottes kein Arges daraus, daß das dem jungen Manne scheinen musse, als habe man ihm das nicht zugerrauer; als habe man an seinner Wurde und Shre gezweiselt; — oder auch, als sey man selber keiner solchen Handlung schig. Aber Therese verstand ihren Freund; der Schöpfer hatte ihre Gerzen aus dem nehmlichen Zeuge gebildet.

### Achtes Rapitel.

#### Sermones fideles.

Es ift überhaupt nicht fein, jemanden in bie Rede zu fallen; und wenn ein Erzähler fich felber oft ins Wort fallt, so wird er langweilig. Aber ich habe von ber erften Seite an bis hieher immer so gerade ber Dase nach den Suffteig ber Erzählung in Acht genommen, ohne mich burch irgend ein einladendes Platchen, bergleichen es boch viele gab, fen es zur rechten oder zur linken, von dem Pfade ablocken zu laffen, mas fonft leider! und Gott fen Dant! - meine schlimme und gute Gewohnheit zu fenn pflegt. -Weg ist noch weit; ich werbe noch viel Athem brauchen, bis ich ihn vollende, und Du, lieber Lefer und Freund, ebenfalls noch mancherlen, ehe Du ihn mit mir zurucklegst. (Ich wunsche. bag unter Deinen Erfoherniffen die Geduld nicht oben an fteben moge!) Lag und hier ein Augen. blickehen weilen, um Obem ju fchopfen. Weil aber Ruhen und Faullenzen zwen fehr verschiedne Dinge find, fo lag uns, um Gott die Zeit nicht tagediebisch abzustehlen ! ein paar gute Rrauterden, wie der Fleck fie nun gerade trägt, tout en repolant, zum gemeinen Rusen fammeln.

Ich mögte wohl Bonaparte seyn können, wenn er eine eble That thut; aber ich mögte nicht Banaparte seyn, wenn er sich wegen einer eblen That bekomplimentiren und um Gernch und Gehör, und Gott weiß um was alles, räuchern und lobpreisen lassen muß! Wie mag dem großen Nanne im Qualm des Weihrauchs zu Muthe seyn, ihm, der gewiß besser fühlt, daß er ein großer Nann ist, als die betäubenden Posaunenbläser und lebendigen Räucherkerzchen es ihm zu sagen wissen! Wer seine Thaten tout uniment erzählt und der erstaunenden Nachwelt ausbewahrt, der lobt ihn am würdigssen.

Daß mir da gerade der große Korse in die Feder kommen muß! Es ware besser, ich hatte einen um zwen Drittel kleineren großen Mann genannt, so ware der Uebergang von ihm zu gewöhnlicheren Menschen wenigstens kein halsebrechender Sprung. — Ru, er steht Einmal da, und ehe ich seinen Namen mit einem andern vertausche, lieber will ich keisen Alltagsnamen in die Nachbarschaft des seinigen bringen. Läst

sich etwas nicht so machen, wie ich will, so mache ich es, wie ich tann.

Das ist wenigstens eine veste Reget, daß man bescheidne Leute bescheiden loben musse. Wit denen, die nicht bescheiden sind, und mit den eitlen Narren mögt Ihr es halten, wie Ihr meynt, und wie der Richter in Euerer Bruft es gut heißt.

Rerdinand, ber aber, wie Rigura zeigt, freylich nicht zu den ganz alltäglichen Geelen as hort, hat wohl Recht, daß eine große Menge Danksagungen und Lobsprüche ber Bandlungen, Die jeder Lump nicht thun fann, die feineren Seelen beleidigen, wenn man fie in die gewohnliche Oprache des gemeinen Lebens überfest, weil fie teinen andern Ginn haben, als: ,,,36 batte Ihnen bas nicht zugetrouet! Ich hielt Sie für meinesgleichen, und Sie find ein macke rer Mann!!, - und weil es bem bescheibnen Manne fehr brudend ift, wenn er fich fur eine That, die ihren schonsten Lohn schon in fich selbst hat, und die gm Ende benn boch nur Pflicht war, auch von guten und wohlmeynenden Mene fchen, wenn auch mie herzlichen und fehr verbienten Dant, und Lobsprüchen gar ju übert

schwenglich — ich mögte sagen bestürmt steht. Mäßige Danksgungen, aber unendliche Danksbarkeit, bescheidene Lobsprüche, aber gefühlte Ehrfurcht, das ist die Sache. Das Erstaunen beleidigt, und Stoße mit vollen Pausbacken in die Posaune zwingen Unwillen ab. Wem mit bergleichen gedient seyn kann, der ist des Dankes und des Ruhms unwürdig; und auf der andern Seite, wer von einer schönen That so gewaltig viel Aushebens macht, der ist schwerlich, schwerslich der Mann, der etwas Aehnliches thun könnte, — wenigstens aus Trieb des Herzens wird er es nicht thun; aus Absüchten, hm! das ist ein andres Ding.

Wozu überhaupt das Ausstehens? — Was ein edles Wesen that, das kann sehr schön, sehr edel, sehr groß, sehr erhaben seyn; dem gebührt Beysall: aber daß das edle Wesen es that, das ist ja eben so in der Ordnung, als daß die Fische schwimmen und die Vögel sliegen; von ihm, von seinem Charakter läßt sich ja nichts andres erwarten; es wurde kein edles Wesen seyn, wenn es dieses Schöne oder Große nicht hätte thun wollen. Sein Charakter vers dient demnach Ehrsurcht und Zutrquen; daß es

bemseiben gemäß handelt, ist weiter kein Wun, ber, — ausgenommen etwa für die, beren Charakter weniger Ehrfurcht verdient. Diesen ist es erlaubt, Mund und Nase auszusperren, und nach Herzenslust zu erstaunen, daß — zwey mal zwey Vier macht.

Im umgetehrten Falle wundert sich ja tein vernünftiger Mensch, wenn ein bekanntlich schlechter Patron schlechte Streiche macht. Ben in aller Welt wurde es befremden, 3. B. einen Daniel Dancer \*) in der ganzen Glorie seiner Niederträchtigkeit für ein kleines Trinkgeld auf dem Brief, Postkarrn reisen zu sehen, um die Kosten für einen Plat auf der Post zu erspa-

Daniel Dancer, ben man aus ben Biographical Curiosities, or various pictures of human nature, London, 1798, näher kennen ternen kann, war ben 3000 Pfund Stetling, (etwas über 12,000 Speciestbaler,) jährlicher Einkunfte, die fich mit jedem Jahre vergrößerten, der niederträchtigste und schmusigste Virtuose im Sparen, den die Erde, seitdem sie fich um ibre Achse breht, getragen bat. Schon im Einselnen ibn zu erreichen würde sower senn; im Ganzen ihn zu übertreffen ist schlechterz bings unmöglich. Alles, was Nichtswürdigkeit heißt, erschöpfte dieses schandliche Protonp aller Filze, um Einen Peuny zu ersparen. Er war indessen boch bloß

ren, ba man es der Infamie eines so nichtse wurdigen Kilzes, sur den kein Beywort herabe wurdigend genug ist, sicher zutrauen darf, daß er, sein lebendiges Aas auf den edleren Leichnam eines trepirten Schweines gelagert, umslattert von jenen Vogeln, die, wie die Schrift sagt, sich um so was zu versammeln pstegen, mit des Rasenmeisters Karrn reisen wurde, wenn er den ganz umsonst haben könnte? — Wohl aber wurze den die Nachbarn pusammenlausen, und das Wunder anstaunen, wenn man jemals Licht in seinem Leinem, oder Feuer in seinem Ofen sahe,

Wenn ein wackrer Mann, ber in Worten und Manbel bas Princip zu Tage legt, ber

ein Fils auf feine eignen Roften, indem er fich bis jum Unerhörten alles versagte, was Reinsichkeit, Boblankändigkeit und Bequemlickeit fodern; nug durch Entbebren wollta er seine Reichthümer ans schwellen, nicht durch Anstickaffen; er übervorrheitte nicht, stabt nicht, naunerte und hetrog nicht im Spiel, (benn er spielte nie,) er lebte nie auf Rosten einer willsährigen Frau, und man hat sogar Beng spiele, daß er Geschenke aubschlung; kurs, er war hioß ein Scheusal ohne gleichen im Sparen; blog ein Non plus ultra der flisigften Lenacität ohne merkliche Napacität, und bielt in allem übrigen auf Ehre. Fand er ein krepittes Schaaf auf dem

Menfch fen ihm wichtiger, und heilis ger als feine Bortheile, ber Menschheit ju Bulfe tommt wo er nur tann; fo ehrt ihn pon gangem Bergen jeber Gleichgefinnte, ber es bort, daß diefer Edle feinen letten Gulben mit jemand theilte, ber gar nichts hatte, ober baß er mit Aufopfrung oder Gefahr einem Menschen Bulfe leiftete. Er findet die That fehr fcon, fehr ebel, ober ben Umftanben nach vielleicht aros und erhaben; er wunscht vielleicht, an feinet Stelle gewesen zu senn: aber er erstaunt nicht, daß ein erflarter Freund ber Menfchheit etwas Ebles that, benn eine gute Uhr zeigt die Stunben richtig, fo lange ihre Feber gespannt ift, und nichts ihren Gang hindert. Umgefehrt, wenn es möglich ist, daß jemand der unerhörten

Selbe, so konnte er es nach Sause tragen und verziebren, aber man weiß kein Beripiel, daß er, um sich ben andern sart in effen, nur die mindeste Türsthpinade, geschweige mehr, verdauer hätte, und personliche Beschimpfungen ertrug er nicht. Dinges gen, wenn gewisse Wedaffnisse ihn unterwegs Abers sein, wenn gewisse Wedaffnisse ihn unterwegs Abers seine, nun — nur seinen eignen Acer zu dungen. Er harb 1794, acht und stebig Jahr alt, und ist zu Jondon noch im lebendigen, pun Sprichwort gewords nen Andenken.

Richtswirtdigfeit fahig mare, fich burch bie offente liche Extlarung zum Schurten zu brandmarten, und fie fogar zur Apologie feiner schlimmen Sand lungen zu gebrauchen; Der Denich fen ibm burchaus nichts, und fein eige nes Intereffe fen bie einzige Triebe feber feiner Banblungen, - fagen Gie mir, meine herren und Damen, wurden Gie erstaunen, wenn ein folder, alle Moralitat mit Bugen tretenber Bube feinen Bater ermorbete und feine Mutter nothauchtigte, sobald er ein hinlangliches Intereffe baben hatte? Es ift eine grafliche That, aber gabe es eine noch graflichere, fo loft fie fich ja von Grundfaten erwarten, bie fo gang nichts Gutes gulaffen, baß, wenn ein so verworfner Mensch etwas Unschuldig : oder gar Gut : scheinendes thate, jeglicher gefunde Ropf boppelt auf feiner But fenn, und eine Datter unter ben Blumen vermuthen murde, - ein in Tugend verkapptes Bubenstud, beffen Absicht mur nicht bemm erften Blid ins Auge fpringt. Die wurden nur erstaunen, daß ein fo gefährlik cher Menich fren umber geben burfe; Gie mur ben erstaunen, wenn irgend ein vernünftiges ober ebles Wesen sich zum Umgange mit einen

bichen Abschaum aller Berworfenheit hinabwarbigte, und murben fich mit moglichfter Gorafale buten, daß Ihr Glud, Ihr Leben, Ihre Ehre, ober ber gute Rame Ihrer Gattinn, ober bie Unschuld Ihrer Tochter, oder mas Ihnen sonk lieb oder ehrwurdig ist, mit seinem ehrlosen Antereffe nicht in Kollifton tame; - benn man nenne mir das Lafter, die niebertrachtige Sandlung, bas Rerbrechen, welches man bem Ungeheuer nicht gutrauen burfte, bem ber Denfc burdaus nichts und fein Bortheil Schlechterbings Alles ift? Dan nenne mir die Tugend, die in einer fo ehrvergefinen Bruft moglich mare? - Es ift, wie ich fage, meine herren und Damen! . Untersuchen Sie , felbft; - besonders Sie, ichone Laidion. denn ich sehe, Sie schutteln Ihr fehr junges Ropfchen; der Gas halt die allerscharffte Drufung aus, und ift über jeglichen Ginmurf erhaben: Weder ein Funte von Ehrgefühl, noch irgend eine, und mare es die allerfleinfte Tugend ift mit biefem teuflischen Princip vereinbar; hingegen jegliche Michtswürdigkeit, fo klein ober groß sie fenn mag, und alles, mas die Bolle aus. aubriten vermag, hangt genau mit ihm jusammen. Das kann also mur das Princip eines schmarzen Perers, eines Schinderhans nes \*) ober eines andern Ungeziefers aus Pas peddne's gräßlicher Sippschaft sein, — und auch das wohl kaum; wenigstens erlaubt Schins derhannes seinen Leuten nicht, zu morden, wo niemand sich wehrt, und er wagte oft sein Leben für einen seiner Kamtaden; mithin geht er mit dem Leben der Menschen ben weitem nicht einmal so leichtsinitig um, als mancher lüberliche Quacksalber; mithin ist ihm der Mensch doch Ewas. Wer also vermögend ware, sich zu die

Der Berfichtigte ich marie Deter, und ber furchte bare Sobannes Budler, ber unter bem Dameit Schinberbannes, (weil er vormals ben feinem Better, bem Rafenmeifter Büdler in Sobernbeim als Rnecht biente,) befannter ift, find amen febr ges fürchtete Rauberbauptleute. Sin berbannes treibt fein Unwefen fest fcon feit feche Rabren am linten Rheinufer, und ift befonders bas Schroden ber Juden und Mationaleinnehmet, beren Coffres forts und Raffeit biefer fürchterliche Accouchent mit porgiglicher Gefdidlichfeit au entbinben pfleat. wenn er fie in gefegneten Umftanben weiß. - Gin Schriftfteller muß bubich für Berftandlichteit Ben det Rachwelt forgen. Benn ber fpatefte Entel nach funf ober feche Deffen - benn biefe lange Emigteit erlebt sem Princip zu bekennen, ber ware noch schlechter als Hannes, ber in einer andern Lage, & B. als General, vielleicht die Zahl der großen Männer vermehrt haben wurde, jezt aber, einsmal zu Verbrechen hingerissen, und in der Unsmöglichkeit, sich mit der so schwer von ihm beleisdigten Menschheit auszuschnen, nur ist, was er seyn kann. Sezen wir nun vollends das Schlimmste, was sich sezen läßt, ein solcher Kuswurf gehörte einem von jenen Ständen an, die, wosern sie nicht die Geißel und Pest der Gestellschaft seyn wollen, durchaus vor allen and dern, die strengste Selbstverleugnung, unerschutz

mein Buch, wills Apoll, boch wohl gewiß? Det Deutsche ift ja nicht so, wie manche undankbare und unwissende Rafionen, die bev einem Buche immer suerst nach der Bahrsahl seben. Ber und braucht der Buchdandler seinen Berlag nicht vom kunstigen Jahre zu datiren, um ihn ein Jahr länger neu, das heißt: lesbar, zu erhalten. Wie fragen nue: Ik das Buch gut? und nie: Ift es neu? oder: Weet ist der Berfaster? Ben und ist es eine Lust, Schrifte steller zu seyn. — Wenn, sag' ich, der späteste Enkel nach fünf oder seche Regen sich noch aus dier sem Buche erbauer, das Gure und Schone mehr lieben, und die Rarren und Buben mehr verachten lerne, dann könnte Schinderhannes vieseleicht

serliche Rechtschaffenheit und warme Menschenkiebe von ihren Gliedern fodern mulfen: so war ven zehn schwarze Peter ber Gefellschaft bey weitem nicht so gesährlich, als dieser einzige Bosewicht. Denken Sie sich einmal einen Mann, vor dem Sie sich nicht, wie allenfalls vor einem Hannes oder schwarzen Peter, in Acht nehmen können, sondern dem Sie nolens, volens, Ihr Gillst oder Ihr Leben, oft beydes und Ihre Ehre noch dazu, anvertrauen mussen, & B. eine obrigseitliche Person von Bebeutung, einen Richter, Anwald, Arzt, Geburtsheifer, u. s. w., der seinen Handel mit der-

ichon die Politen aufmerkiam gemacht haben, ergrift fen, gestraft und vergesten seyn, und meine Kommen's tatoren, die, Gott gesegne es ihnen! so oft sehte greisen, würden ohne diese erklarende Anmerking vielleicht aus dem ich watzen Peter und Kent, sorten ein paar Bewindhebber irgend eines schlimt men, monatlich geöffneten Reservoir's der Görtinn Kloacina machen, oder ein paar kritikakeinde handwerksbursche, die den Kunstrichtern ins diut pfuschen, oder gar den Schindtech annes so profitniten, daß sie hinder diesem Nachen der Rache drucker Schmieder in Karlsrude vermurberen. So tief herabgewürtigt in werden, verdient der weinigstens mutbige Echtidere annes nicht.

Berechtigfeit, feine rachgierigen ober partenischen Urthel, ben Ruin aanzer Kamilien, ben Berrath feiner Klienten, feine Morbthaten und übrigen Stanbale burch jenes Sollenprincip, Menich fen ibm nichts, fein Bortheil alles, nicht nur ben fich felbft, fondern fogar por Ihren Ohren, meine herren und Damen, zu rechtfertigen unverschamt genng mare, und nun fagen Sie mir ehrlich, (Gie feben, ich fete eine Seele und Gefühl ben Ihnen voraus.) wie ift Ihnen ju Muthe? Ergreift Gie Entfegen und Abscheu, oder - Doch wozu soll ich das icheufliche Gemalde vollenden? benn, zugeftanden, was sich nicht leugnen laßt, daß es heillose Bofewichte giebt, bie im Inneren ihrer ichandlichen Bruft ungefähr so ein Drincip etablirt haben, fo glaube ich boch, daß fie fich bemuhen. für dieses Princip, welches sie an jedem andern verdammen murden, ben fich feibst Eptschuldis aunasarunde aufzusuchen, und es libeint mir ichwerlich bentbar. daß jemand Marrheit. Michtswurdigkeit und eiferne Stirn bis auf eis nen folden Grad mit einander vereinigen tonne, Diefen Grundfag als den feinigen vorzutragen, ihn offentlich zur Apologie seiner Chaten zu ma-

den, und burch eine fo vollige Entfagung aller Unspruche auf Achtung, burch eine so freche Antundigung feiner Berworfenheit fich vielleicht in einem Lande, wo Polizen ift, ben nachster Gelegenheit ben Kiffal auf ben Sals zu ziehen. Bu meiner Absicht, ein Ideal des gefährlichsten Menschen und ber Grundsuppe aller Nichtswar. bigfeit barzustellen, hab' ich genug gefagt; es kann niemanden schwer fallen, sich bas Bild vole. lends auszumalen, und dann ganz von selbst ben unwiderfprechlichen Gas ju finden, daß ber mit Rufen aus der Gesellschaft gestoßen zu werben verdienen murde, der der Gesellschaft vermdae feiner inneren Infamie fo viele Gefahr drohete. Bor minber gefahrlichen Leuten nimmt man ja icon fein Schnupftuch in Acht, und ftect bie Uhrfette meg; vor einem folden murbe man mehr als feine Sabe, wurde man alles in Acht nehmen muffen, mas zu unserer Eriftens gehort. Da nichts ihm heilig ist, als sein Bor, theil, so ist nichts vor ihm sicher, so weit fein Burtungsfreis fich ausbehnt, sobald er feinen Bortheil daben fieht.

Sabe es nun ein foldes Schenfal, bas felbft für bie willen Romane eines Spies zu unwahren Berdinand.

icheinlich ift, und es tame mir jur Runde, fo wurde ich frentich über fein Dason erstaunen, aber nur über sein Dasenn. - benn ich bente nicht so berabwurdigend von der Menschheit. baß ich so leicht an die Möglichkeit eines Non plus ultra aller Immoralität glauben konnte. Id murbe erstaunen über die unbegreifliche Ofis tang ber Polizen bes Ortes, in welchem ein Ungeheuer, bas fich felbst als außerst gefährlich antundigt, fren herumgehen und fein Wefen treiben burfte, und murbe über die Intonsequeng ber nehmlichen Polizen lacheln, wenn fie ein andermal, um Gines für toll verschrienen hundes wil len, alle gefunden hunde vom Rasenmeister erschlagen ließe. Aber was bimallertuhnste Ginbil-· dungsfraft fich mit aller ihrer Unftrengung in ben Radern des Michtemurdigen, bes Ehrlofen, des Gräflichen zu benten vermag, über alles bas murde mich weiter nicht bas minbefte Erstaunen anwandeln, wenn eine folche Spane es thate, noch weniger barüber, baß fie es thate; denn vom Klacschen an bis zur schwarzesten Verleumbung, vom Betrug im Spiel bis jum Sinunterspulen empfangener Stockprügel mit einem Glafe Wein, turg, von ber fleinfren Niebertrachtigkeit bis zur außersten Nichtswürdigkeit, und vom kleinsten Verbrechen bis zum Vergisten der öffentlichen Vrunnen, um Erbe der ganzen Stadt zu werben, würde mich keine ihrer Thaten frappiren. Ich habe mich, seltdem ich denken kann, noch nie darüber gewundert, daß der Regen nest und das Feuer wärmt; sollte es aber einmal umgekehrt kommen, daß das Feuer neste, und der Regen die Desen heizte, dann wäre es noch seine Sache!

ķ

Last uns die Tugend von ganzer Seele ehren, vom Throne bis zur Hutte, und das Laster herze lich und ins Angesicht verachten, wo wir es sinden. Last uns eine schone That schäsen, ohne dem würdigen Manne, der seine Verdienste da, durch vermehrte, oder dem edlen Jünglinge, dessen erstes Verdienst sie ist, mitten im Veräuschern mit dem Räucherfasse um die Ohren zu schlagen; — und gewiß, es ist ein derber und herabwürdigender Schlag; wenn man dem Verzahwürdigender Schlag; wenn man dem Verzahwürdigender Schlag; wenn man dem Verzahwürdigender Schlag; wenn man dem Verzung von Verwundrung die mindeste Acuserung von Verwundrung oder gar Erstaunen berhmischt, daß Er es war, der das that. Vonwem wir jemals so wenig Nachtheiliges, und siets so viel Perzensadel sahen, als Herr Röße

Jer von unferm Rerdinand, von bem laft uns getroft viel Ochones und Ebles erwarten; und auf ber andern Seite, wer einer einzigen Michtswurdigfeit mit Bewußtfenn fahig war, bem laßt uns fecflich eine jebe zutrauen; wir werben schwerlich fehlgreifen. — Last uns herzliche Dantbarteit fühlen und lebenstana beweifen. denn für eine wahre Wohlthat wird man nie quit; auch wenn man zehnmal größere erwiese, fo ist das immer nur Zahlung auf Abschlag; aber laft und ein ebles Wefen . bas uns verbinben wollte, nicht mit Danksagungen erfticken, benn badurch fühlt sich ein würklich ebles Wefen gedruckt und belastigt; judem sind gewisse Dantsagungen mahre Bettelbriefe; und überhaupt, wo viel Worte sind, da ist in der Regel bligmenig Gefühl. -Wer übrigens wurdig loben will, der lobe, wofern er die Bescheibenheit nicht jum Errothen zwingen mogte, mit Bescheidenheit, - vorausgesett, bag Er überhaupt die Person ist, die loben darf, und deren Lob Gewicht und Werth hat; benn es fteht zwar in ben Pfalmen und im Matthaus geschries ben: Aus dem Munde der Unmundigen und Sauglinge haft Du Lob jugerichtet; - aber ce

sicht nirgends geschrieben: Aus dem Munde der Narren und Buben. Man muß selber schlechterdings Einsicht und Ehre haben, um Ehre geben oder nehmen zu können. Schließlich: Wer etwas Edles bloß um des Lobes willen thut, der thut das Edle nicht edel; und wer am Posausnenton Behagen sinden kann, der ist, wo mögslich, noch verächtlicher als der Posaunenbläser selbst. — Dixi.

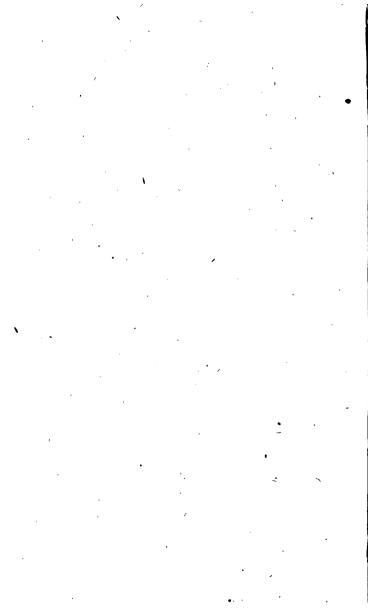

Ferbinand.

3 mentes Buch.

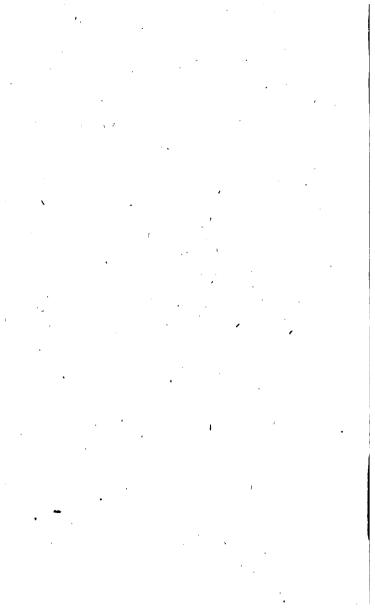

## Rerbinanb.

#### Zwentes Buch!

#### Reuntes Rapitel.

Que welchem man ben herrn Baron naher kennen lernen fann.

Therefe verstand ihren Freund. Sie druckte ihm herzlich die hand: "Du bist der bravste Junge, den ich kenne!,, sagte sie.

"Ja mohl ift er bas!,, fprach Frau Mar, garetha, bie Gute.

"Aber ben dem allen,,, ließ sich herr Roß. ler vernehmen und schob seine Müße vom rech, ten Ohre auf das linte: "Aber ben dem allen, lieber Ferdinand, ift mir alls nit so recht heimlich ben der Sache! Schauts, will ich Dir sagen, triegt der Baron Dich in die Kluppe, so seh' ich nicht hin! Die Tachteln gonn' ich thm von Berzen; es sind nicht die ersten, die er triegt, und werden wills Gott alls nicht die letzten seyn, denn wer ein Marren maul hat, wird geschlagen, sagt Salomo; und von Rechts wegen, sag' ich. Aber schauts! zwey Finger aus der Hand gab' ich alls, wenn ihm ein andrer als Du das Fünssingerkraut auss Waul gelegt hatte.,

"Und ich, herr Rößler, seht Ihr, eine Welt mag ein bischen viel seyn, aber das sag' ich Euch, nicht für eine Welt mögt' ich, daß ein andrer, und wars mein Bater oder Ihr, an meiner Stelle gewesen ware! Nein, nicht für taufend Welten! — In die Kluppe! Ich muß lachen! Glaubt mir, herr Rößler, er mag mich kriegen wo er will, so muß ich dabey seyn.,

"Pot Robold, das fürcht' ich eben, das Du daben feyn wirst, und er nicht! Feige Lumpe, mein lieber Junge, sind mehrentheils heimtückisch, will ich Dir sagen, und boshaft und rachgierig; und das alles ist der Baron sür zwanzig. Kiegt Dir alls einmal auf der Landstraße, im Walde, oder so, eine Kugel durch den Kopf, baut! da liegst Du, und wer hats gethan? — "

"Jefu!, rief Gretchenlieb, die in bem erften Wirbel von Gefühlen zu dieser Betrachtung noch keine Zeit gehabt hatte. — Therese hatte sie schon unterwegs gemacht.

"Ber hats gethan?, fuhr Herr Abfler fort: "Der Aujon fitt in ber Rosidenz, und hat tein Wasser. getrubt; tein Wonsch tann ihm was beweisen, und Du bist aus der Belt . . . . . .

"Das hat fo lange Zeit! " unterbrach ihn Kerbinand. "Bort, lieber Mater Rogler, wenn man etwas Boles thun will, fo hab' ich nichts bawider, bag man bie Lolgen bier und dort talfulirt, bedentt, wie das ablaufen tann, und es unterweas lakt; aber wenn man etwas Gutes thut, oder gethan hat, so muß man sich nicht an die möglichen Folgen fehren. Wer in bergleichen Fallen mit feinem Ecben hotern tann. weiß Gott! ber ift fein braver Mann, - Und was will ber Mensch? Daß ich ihm ein paar Bubenftuce wehrte, wird er mir mohl feinen Dant miffen; aber dafür ift er mir boch Dank schuldig, daß ich genereux mit ihm umgieng, und nicht viel Federlefens machte. Ich hatte den Bicht mit seinem Rasemesser ja immer noch ein bischen konnen herumbanthieren laffen ; ich tonne Ι,

te ihm ja, so quali vertheidigungsweise, erst alle Mippen braun und blau schlagen, ehe ihn der Gnadenhieb entwassnete? Ich hatte ihm ja sechs Ohrseigen für zwey geben können? Ich konnte ihn ja nachher noch, als Seine Gnaden mir den Kopf warm zu machen geruheten, zum Tempel hinaus habern. Ich that das alles nicht; ich meyne, das verdient doch Dank? Wie?,

"Ih nu ja l wie mans nimmt!, fprach Frau Rößler lächelnd: "Freylich hat man oft mehr Ursache, seinen edlen Freunden für das Bose zu danken, womit sie uns gütigst verschonen wollten, als für das Gute, was sie uns thun! Aber, ernsthaft gesprochen, ich fürchte, er wird Dir das schlecht anrechnen, das Du ihm nur den einen Arm abschlugst.,

"Da hat er Unrecht, liebe Frau Rößler? — Wer bloß seiner Bosheit ein Ziel setz, und aus Feigheit, die er vielleicht Klugheit nennt, uns nicht alles das Bose thut, was seine nichts, würdige Seele uns gern zusügen mögte, wenn sie sich nicht vor der Ruthe fürchtete, dem dant'ich mit dem Henter. Aber wer, wenn er ernstelich gereizt ist, wenn er Recht und zugleich die

Macht hat, uns zu schaben, wer dann schonend mit uns verfährt, und uns bey weitem nicht alles Bose thut, was er könnte, und was immer in Einem Auswaschen hingienge? — Man mag es nehmen wie man will, so dünkt mich, ich würde dem sehr dankbar seyn, der mich gelinder straft, als ich es verdiente. Der Baron verdiente nach allen Nechten todtgeprügelt zu werzben. Daß ich säuberlich mit ihm versuhr, ist eine Wohlthat; und Wohlthaten verdienen Dank.

"Eine Wohlthat mögt' ich es eben nicht nens nen, " sprach Therese: "Es ist mehr als das; es ist Großmuth. Aber weißt Du wohl, bester Ferdinand, daß man selber groß, muthig seyn muß, um Großmuth sühlen zu ton, nen?

"Ich weiß, daß Du ein vortreffliches Mad, chen bist; das ist der Inbegriff meiner besten Wissenschaft, Therese! — — Aber Herr Rösler, habt Ihr nicht so ein altes Ding von Waidmesser, Hirschfänger, Käsemesser, oder was es ist, gleich viel, das Ihr mir leihen könnt? sonst muß ich wahrhaftig nach Hause und eins holen.

3, Bu welchem Enbe, Rerbinand?,, --Bas Kobold! Du bift boch unmöglich so ein Marr, bag Du glaubst, ber Junker werbe Die morgen alls nur fo tommen? Streich' bas aus, Freund! rein aus! Huf die Gefahr bin tannft Du ihm noch zehnmal Tachteln reichen; bas Berg fist ihm, wo alles ihm fist, in den Sosen; und die Ehre sitt ihm auch da nicht einmal. Battest Du ihn auf morgen zu einer Suppe gebeten fo fteh' ich Dir, das ift ein theueres Bort! mit Sab' und Gut, mit Leben und ehrlichem Mamen bafur, er ware gekommen, und batte Deine Ohrfeigen mit Deinem Beine binuntergeschwemmt. Roch mehr! Schmedt ihm Dein Bein und Dein Braten, fo treibt er die Michtsmurdiakeit bis dahin. Dir die Maulschellen abzubitten, bie Du ihm gabit, und Dich anzubetteln, an bas Vergangene nicht mehr zu benken. — En sag' mie doch — — benn fchaute! Du glaubst mir nicht . . . . . . . .

"Berzeiht!, unterbrach ihn der Jüngling t "ich glaube steis Euerem bloßen Worte, und kann unmöglich etwas in Zweifel ziehen, was Bater Rößler auf seinen ehrenvollen Namenversichert. Ich kann mich nur von dem Erstannen über die Greuel nicht erholen, die wohl ihre Richtigkeit haben muffen, weil ein Zeuge wie Ihr sie heschwört. Ich habe keinen Begriff das von, wie es Menschen ohne Ehre geben kann! Daß es welche giebt, das sehe ich. — Aber Ihr wolltet etwas sagen?,

"Nu, horch", ich wollte fragen, ob Du Dich wohl überwinden kannst, mit einem Erzkujon an Einem Tische zu siten? Dann will ich Dir gleich den Glauben in die Hand geben." "Ihr wurdet Ihn doch nicht zu Tische bite ten?..

"Gerabe bas!,,

Ferdinand schwieg einen Augenblick und überlegte. "Mich dunkt," hub er an, "wenn es nur nicht als Wirth und nicht als Gast eines Aujons ist, so entwürdigt ein Mann von Ehre sich nicht, wenn er am dritten Orte ihn tolerirt; auch mögte das für jemand, der in der Welt lebt, wohl nicht gut zu vermeiden seyn, daß man nicht zuweilen mit Menschen in Einem Zimmer ausdauern müßte, mit denen man sich schämen würde am Tage über die Gasse zu geschen. — Ich darf dem Herrn Baron frank und fren unter Augen treten und ins Gesicht sehent

was er kann oder nicht kann, das ist seine Sache. Könnt Ihr Euerer Ehre so viel vergeben, einen solchen Menschen an Eueren Tisch zu seinen, so — ist das Euere Sache. Ich weiche ihm an keinem Orte aus, und glaube, ich darf ihn, meiner Ehre unbeschadet, allents halben ertragen, wo ich oder er nicht zu Hause sind, so lange er sich nicht ungebührlich aufführt. Aber sein Wirth wäre ich für keinen Preis, wennt ich selber gleich keinen solchen Vorfall mit ihmi gehabt hätte, — und doch noch eher sein Wirth, als sein Gast.,

"Ja, Du! was soll man thun? Er ist alls Einmal unser Gutsherr, — und bann, der Mensch ift so entsetlich malicids!,

"Nu, ich werde mich nie gewöhnen, dem Teufel zu opfern, damit er mir nicht schade. Lieber zerstöhre ich seine Tempel und Altare, und biete ihm seibst die Stirn."

"Lieber,,, fprach Gretchenlieb, "Du tennst die Welt noch nicht! . . . .,

"Ich! ich will Euch wohl noch mehr fas gen,, fiel ihr ter Jungling ins Bort: "Seit gestern ift mir die Luft auf Ginmal vergangen, sie naher kennen zu lernen! —,

# "Geit geftern?" fragte fie.

Er fühlte seine Unbesonnenheit nicht ohne Errothen; — die Ferdinande werden noch bey Rleinigkeiten roth; doch faßte er sich schnell, und erwiederte: "Ru, gestern kannt' ich ja Eueren Gutsherrn noch nicht; ich hatte noch keine praktische Ueberzeugung, daß auch die Menschheit ihre Grundsuppe hat; und ich denke, daß ich mich an dieser einzigen Erfahrung schon begnutgen könnte. Eine Welt, in der die Guten vor den Schlechten zu Kreuze kriechen mussen, reizt meine Neugier nicht."

"Zu Kreuze kriecht einer darum eben alls noch nicht, " sprach der Pachter, " wenn er sich vor Peter oder Paul in Acht nimmt; aber wer vor der Hölle wohnt, muß den Teufel zum Freunde haben, sagt das Sprichwort. Und sieh', wenn einer sich einen so malicissen Teufel dadurch einigermaßen vom Halse halten kann, daß er ihm ab und an einen Bratenknochen in den Nachen wirft, so spart er sich mancherley Verdruß. Ich weiß ganz wohl, daß es keine Ehre ist, einen Kujon an seinem Tische zu füttern: aber wie ich sage, was soll man machen? Gutsherr ist er alls nun einmal, und ein meschanter Kerl ist er,

so welt er warm ift. Ich pflege ihn, wenn er ab und an einmal einige Wochen hier ift, immer ein paar mal satt zu machen; denn zu Hause brockt sich der Filz ein paar Brocken Brodt in ein Napschen schaales Bier, und hungert aus Geiz, daß er die Darre triegt, wenn andre Leute ihn nicht füttern; und Du sollst sehen, wenn ich ihn auf morgen herbitte, so kommt er alls, und wenn Du ihm heute zu den Ohrseigen noch Nassenstüber gegeben hattest.,

, Unmöglich!,,

"Bas ich Dir sage! Frag' Gretchen, sieb; frag' Theresen. Mit einem Maul voll Braten und einem Glase Wein kannst Du ihn auf den Schweinekoben locken, sag' ich Dir. Für den Preis begeht er jede Niederträchtigkeit und läßt er sich alles gefallen; Wirth und Safte können ihn zum Narren haben. So ein Lump lebt nicht mehr. Schief' Du alls nur hin, Gretchen lieb, und laß ihn einladen. — Du stillt Deine Erfahrung nicht halb machen, Ferbinand! Aber das sag' ich Dir, sey artig! Ich spiele Affe, was hast Du schmucke Kinder, und thue, als wenn ich von Eueren Kindeln nichts weiß. Das ist überall der knigke Beg; so verblutet alls das Ding.

Es wurde hingefandt, aber die Antwork faustett ; Der Gerr Baron fen vor ein paar Stuns den nach Hause gekommen, habe eilig anspannen laffen, und sen sogleich abgereiset.

"Pfuy!" sprach Ferdinand. — "tind abermals Pfup!" rief Herr Rößler: "Nu steh" ich alls nicht dafür, " fuhr er nach einen kleinen Pause fort, "daß mir nicht, ehe vier Wochen ins Land gehen, das Haus über dem Kopfe brennt!

3 Richt doch, herr Roßfer! das haus ift ja fein; er mußte es ja felber wieder aufr bauen!,,

"Wie Du's verstehst! — Er wirds auf bauen, wenn er den Proces verliert, den er vorzher darüber ansangt; und dasür werden ihut seine Belfershelfer schon sichern — Nu, tomme Zeit, so tommt Nath! — Aber Pos alle Kosbold! Du mußt ihm dach berwettert eingeheigt haben, Kerdinand, weil die Furcht ihm so Beine macht! — Nu, das ist auch schon eine Slückseligkeit, wenn einem die Schurten aus dem Wege gehen, und eine Empsehlung dazu; denn vor ihresgleichen vertriechen sie sich nicht Sin braver Mann geht keinem aus dem Wege.

Den beyden jungen Leuten war es lieb, daß es so kam; sie hatten nun den Tag mehr für sich allein; das war besonders dem jungen Manne sehr willkommen, der den Werth der Zeit in dies sen Tagen bester zu würdigen wußte, als Thestese, dies sich nichts von einer so nahen Trennung träumen ließ. Es wurde ihm schwer, ihr dieses Geheimniß zu verschweigen. Therese sühlte wohl, daß ihm etwas auf der Geele lag; sie fragte ihn; — "Du Theuere, " rief er und bruckte ihre Hand an sein Herz, " mich drückt nichts, als daß ich Dich verlassen muß!,

"Am Sonnabend feben wir uns wieder, mein Ketbinand!"

"Ja! - um und wieder zu verlaffen!"

"Und das fagst Du mit einem so bangen Seufzer? — Freudig haft Du mir zwar nie Abien gesagt; aber so beklemmt warst Du boch seibst im Augenblicke bes Abschieds nicht, als Du nun schon bist, da wir noch mehr als den halben Tag vor uns haben.,

"Richtig! Da verließ ich aber auch nur Eherefen, bas liebe, das theuere Madchen; jest — verlaff' ich meine Therese, meine eigne Therese, mein Madchen! Kuhlst Du den Unterschied nicht?"

"Ad Ferbin and! ich war Dein, fo lange ich Dich tenne!,,

Diefes fuße Geftandniß, welches bem offnen und geraben Bergen bes eblen Dubdens ent Schupfte, zauberte ein augenblickliches Bergeffen feines Rummers in die Geele bes Junglings; aber nicht lange, fo erarbeitete ber Rummer fich bennoch wieder einen Plas neben bem Gefühle ber hochsten Geligfeit, und gerade die Gewiß heit, geliebt ju fenn, machte ibm ben Gebanten an die lange Trennung noch unerträglicher. Er aab fich indeffen alle Dube, feine Gorgen tief in sein Berz zu verschließen; - so recht gelang bieser erste Bersuch in der Berstellungskunft wohl nicht, benn die Eltern nahmen zwar nichts mahr, aber bem icharfen Ange ber Liebe entgeht nichts. Therefe bemertte bald wieder ein Bollden auf seiner Stirn, welches fich nicht wollte gertheilen laffen, und halberftictte Geufter, die fich aus feiner Bruft fahlen, und Behmuth in den Blicken, die an ihr hiengen und schnell zur Erbe glitten, wenn die ihrigen fie ertuppten. 3ht schlug bas herz sehr unruhig; ifte nahm ihn noch einmal unter vier Augen ins Berbor. "Bers binand, log Dir bas nicht nachfagen, bas

Bein Geficht ehrticher ift als Dein Berg! Dir bas am wenigsten von Deiner Therefe nachsagen. Du Lieber! Bie murbest Du enben. wenn Du ben Bund unferer Geelen mit Lug und Trug beginnen tonnteft ? Rerdinand. Du fuchft mich zu taufchen! 3ch lefe ce auf Deiner redlichen Stirn, bag Dir etwas am Bergen nagt. Ift es recht, daß Du mir bas verhehlft? - daß Du mich mit schmeichelnden Ausstüchten abfertigft? - Kanuft Du einen Rummer in Deiner Bruft tragen, ben Deipe Thorefe nicht tennen, nicht mit Dir theilen durfe te? - Ich bente anders; ich bin Dein; also gehoren Dir auch alle meine Gebanten, meine Kreuden und meine Leiben. Du mußt alles wiß fen, alles gemeinschaftlich mit mir genießen und mit mir tragen. — Gag' mir, was Dir fehlt? Bewiß, Du beforgft, bag unfere Eltern wielleicht ansere Berbindung nicht billigen mogten? O glaub' mire, bie meinigen wollen mein Giud. Und die Deinigen find ja fo wurdige Menschen! Die werden nimmer fo.ungroßmuthig fenn, zwep Bergen trennen zu wollen, die Gat so augen-Schelhlich für eiffander bestimmte; warum hatte mich fonft ermablt, Dir bas Leben --- und

Dich hergefandt, mir die Ehre zu retten? — Gewiß ist es das! O sprich! Du folterst mich durch Dein grausames Schweigen!,,

Berbin and berauscher fich in langen Bugen in der Wonne, sich so innig von dem Madchen wiebt zu sehen, welches er - mehr als liebte. muß ich fagen, benn Inveten, Bergottern, und was es fonft für ftartere Ausbricke geben mag. die alle find so gemisbraucht, und daburch so traftics gemacht, daß sie gar nichts mehr fagen. - ,, Und wenn das nun ware, was boch wahre tich nicht M.,, sprach er und fah ihr traulich in bas schone schwimmende Auge: ", handelte ich. bann nicht boffer, bag ich Dir meine Beforgniffe fo lange verschwiege, bis ich wenigstens sahe, ob warflich etwas zu beforgen ist? - Gen ruhig, meine eigne Therefe! 3ch betheuere es Dir. mid: bruckt nichts, - nichts, was auf Deutsch nichts heißt, als einzig der Gedante, daß ich jest, wo meine Gegenwart Dir vielleicht nothig Liebe. Dein Bater fpricht von Engeem Edelmanne, wie von bem heillosesten Bofewichte und bem niebertrachtigften Menfchen. bem jedes Bubenftuck zuzutrauen ift; und was, ich felbft mit ihm belebte, und die Zuverficht.

mit der Dein Vater ihn einladen ließ, bestättigse das nur zu sehr. Dent', in welcher Gefahr ich Dich zurücklasse! Kannst Du es mißbilligen, daß ich nicht mit leichtem Kerzen an die Trennung denke? Kannst Du es mir zutrauen, daß ich von der Minute an, in der ich Dich von solichen Gefahren umringt zurücklasse, nur Einen ruhigen Augenblick werde haben konnen? — Und bedenk', wenn nun . . . denn wer kann sur den morgenden Tag — o, nur sur dir die nachiste Stunde stehen? Bebenk', wenn nun irgendein unerwarteter Vorfall mich auf mehrere Tage — vielleicht Wonate von Dir entsernt hielte? . . . . . . .

"Bebent', " unterbrach sie thn, " wenn ber himmel einfiele!! — Mein guter, guter Ferdinand, bas Leben hat ber würklichen Plagen so manche! warum willst Du Dir tunftige Möglichkeiten erträumen, für die nicht eine mal Wahrscheinlichkeit vorhanden ist?,

"Ach! es giebt ber Möglichkeiten und fetbft ber Burklichkeiten weit mehr, als ber Bahrscheinlichkeiten! Als Du an jenem Morgen himgiengst, Deine Blumenstude zu besuchen, war es Dir wahrscheinlich, bag Du einen Menschen som Tobe erretten würseft? Sattest Du fogar nur bie leiseste Abnung bavon? ---Mis ich aes ftern frah meinem Pferde bie Spornen nicht von ben Rippen brachte, um einige Minuten fruber ben Dir zu fenn, war es mahrscheinlich, bag an biefen etlichen Minuten Dein und mein ganges Bohl und Weh hange? Es war vielmehr wahre scheinlich, daß ich mit dem Ackerpferde Hals und Beine brechen murbe. - Ift es mahricheinlich, daß ein großer vierschrötiger Lammel mir nichts, dir nichts Ohrfeigen auf'fich figen laffen wird wie ein Roybubchen? Und boch haft Du das in ber Burtlichteit gesehen, und noch bagu ben einem Lummel von Distinktion! Ift es mahrscheinlich, daß ein Mann, ben bem man, seinem Stande und feinen Mitteln gemaß, Ghraefuhl erwarten follte, fo ehrvergeffen fenn tonne, fich für eine torperliche Buchtigung mit einem Glase Bein und einem Studden Braten abfinden gu laffen? Und boch versichert Ihr alle bas ein: ftimmig von Guerem Guteberrn. Sieh', Liebe, welch eine Reihe von hochstunmahrscheinlichen Burtlichkeiten aus ben Erfahrungen eines eine gigen Tages! - Eben so unwahrscheinlich als eins diefer Benfviele ift es, bag, ehe vier und

mangia Stunden vergeben, vier und zwangia Meilen zwischen Dir und mir liegen werden. und boch ift bas eben fo möglich, als bag ich; was aleichfalls unwahrscheinlich ift, Dich morgen schon wieder besuche. - Ber fatte glauben follen, daß mein Bater alle feine Reitpferde foine Sausgaben, feine größte Freude - abschaffen wurde? Und: doch, wie Du weißt, hat er fit alle verfauft. Warum bas? Braucht er Gelb ? Dein: mein Bater ift fehr reich, Um bas Kutter zu sparen? Sm! ihm liegt wohl viel baran, ob etliche Pferbe mehr ober weniger ben une freffen! Dag er nicht mehr reiten? Im Begentheil, es ift fein liebftes Bergnugen. fo wie bas meinige. — Ohne Ursache thut dies fer verftanbige Dann gleichwohl, nichts. mennft Du, wenn er Billens ware, feinen Bohnort zu verandern? - Ueberleg' Dir bas Ding, meine Therefe! Ges' Dir das bingen. bag meine Dautter feit einiger Beit nicht beiter icheint: bring' bas mit in Unschlag, bag er von der eingeführten Ordnung abgeht; und statt am Sonnabend hier ju feyn, Guch bingber bittet, und daß ich von großen Zurustungen zu Guerer Bewirthung gehört habe, - dann wird Dir

unter manzig Möglichkeiten eine immer wahrischeinlicher als die andre vorkommen. Daß mein Water erwas im Sinne hat, ist gewiß; aber was? das kann nur die Zeit entwickeln, denn dieser verschlosne Wann sagt nie etwas eher, als in dem Augenblicke, da es geschehen soll; mir wuchsen seit etlichen Wochen allerlen Schwanssedern!

"haft Du ausgepredigt, auter Rreund? Romm, ich will Dir ben Schweiß von ber Stivn troduen; weiß Gott, Du haft Dir's fauer werben laffen! - Bor', man tann freolich nicht alles voraus feben, was fich zutragen kann, und bas ist auch nicht nothta. Wenn ich es fonnte. wurde ich mich biefer unglucktichen Gabe freise willig enthalten, um mir nicht einen jeden gegene wartigen Angenblick zu verkummern und mein Berg für jeglichen frohen Genug abzutobten. Dag ein Mann ein paar Pferde vertauft, um morgen etwan ein paar andre zu kaufen, bas macht mir eben so wenig Rummer, als bag er feine Freunde einmal an einem außerorbentlichen Lage einladet. Wer weiß, was fur ein Reft er fenern will? Daß die Fürsehung uns einander fo ju rechter Zeit ju Gulfe fandte, baran ertenne

ich ihre schakende hand; ich schöpfe baraus bas beglückende Zutrauen, daß fie uns in ihren poraualichen Schus nimmt, und verlaffe mich wegen ber Zutunft in allen Dingen auf fie, Die nicht von mir abhangen. Gie mag mir fchicken, mas ihre Beisheit und Gute für gut findet; mas tommt, foll gelten. In diefem Augenblicke find wir aludlich; lag uns bas fühlen, befter Fer. binand, - innig es fublen, und nicht unbankbar gegen bie Fürsehung burch Ausbruten mißtrauischer Birngespinnfte fundigen. Lag uns vielmehr durch vestes Vertrauen uns ihres fernes ren Schutes wurdig zu machen suchen! Gie, die Dich aus dem Moorgraben und mich aus den ehrloseften Sanden zu gieben wußte, um une fere Bergen ungertrennlich zu vereinigen,! wird uns auch ferner ju ichugen wiffen. -Freund! diese Predigt ift wohl so viel werth. als die Deinige.,,

Ferd in and, der nur zu gut wußte, daß seine Besorgnisse kein Hirngespinnst waren, ließ es daben bewenden, und that sich den möglichsten Zwang an, heiter zu scheinen. — Gegen die Zeit, da er sich zu Pferde setzen wollte, wandte sich das Blatt; jezt ward Therese unruhig,

und als fein Pferd wartlich vorgeführt wurde, brang ihr eine Thrane ins Auge. nanb's Weg gieng burch Balber und Bobl wege, und war recht wie gemacht, jemanden auf ben Dienft ju lauern, benn es mar, wie bie mehrsten Geburgftragen, bie einfamfte, unbefuchtelte Strafe von ber Belt, die man zehnmal reifen tonnte, ohne einer lebendigen Seele gu Des Barons schnelle Entfernung anaftigte fie jest fehr; fie fchrieb fie nicht blog ber Burcht zu, fondern eben fo fehr der Gewandtheit dieses ausgefernten Bosewichts; ber'fich burch ein notorisches Alibi, wenn auch nicht vor bent Berbachte, boch vor bem Anspruche ficher ftellte. Sie brang barauf, baß Ferbinand einen von ihres Baters Leuten gur Begleitung mitnehmen folle. -

Gegen dieses Argumentum ad hominem ließ sich nichts Bernunftiges einwenden.

<sup>&</sup>quot; Warde das mich vor einer Rugel fichern?,, fragte Berdin and lacheind.

<sup>&</sup>quot;Das wohl nicht! — leiber nicht!,,

<sup>&</sup>quot;Nun? und wozu denn?"

<sup>&</sup>quot;O Gatt! — Wenn Du sicher nach Sause tommst, und wir das wissen, so erspart uns das eine angstliche Nacht! —,,

Die Sorge mar inbesten unnöthig. Der the berliche Baron war einzig von feiner Furcht forts aeveitscht, und marbe gewiß geblieben fenn, wenn' er gewußt hatte, daß er dadurch eine gute frene Mahiseit verfaume, und von Rerbinand nichts weiter für feine Ohren und übrigen Gliebmagen gu befahren habe. Der elende Ochater nahm, wie alle feinesgleichen, feine eigne Dichts würdigleit zum Maakstabe, nach welchem et andre maß; batte er jemals bas Bluck gehabt, fich einem Gegner überlegen ju fühlen, fo murbe er nicht ermangelt haben, von diefer Ueberlegens beit den vollstandigften Bebrauch à la Coward machen. Ihm mar-baher nicht wohl zu Mitt the, bis er fein Gut ein paar gute Meilen int Rucken botte, und fo febr er fonft feiner Pferde schonte, so konnten sie ihm diesesmal doch nicht schnell genug laufen. Er hielt: fogar nicht einmal vor einer Schente on, wo er fonft gewohnt war - Baffer toftet nichts - fich ein Glas Maffer geben zu laffen, auf welches er bann, im Beiterfahren, ein Stud Brobt gut feisen pflegte, welches er in der Tafche hatte. Das war feine Reifeblat. Seine Leute erhielten Roft gelb: und mußten auf Reifen, wie ju Baufe, felber für ihre Berpflegung forgen. . . . . . .

Krenlich hatte er bem funden Manne beit Lob und Therefen ben Untergang gefchwo-'ren: aber er war hicht ber Drann, ber fich in bergleichen Dingen übereilt hatte; Buben feinet Art pflegen bedachtig zu geben, und fundigen nicht leicht anbers, als mit möglithfter Gorgfalt für ihre liebe Daut famt mas berfelben anhangig, Wenn er seine Rache ein Jahrchen ober so verschob, die Leutchen sicher werden ließ, eine bei queme Gelegenheit ablauerte, wo ber Berbacht auf einen andern fiel ober unter ber Sand geichoben werben tonnte, fo fielen fie theils ihm desto leichter in die Sande, theils lief er feine Gefahr, fich fchlimme Sandel mit ber bistrie butiven Gerechtigkeit auf ben Sals zu giehen. Und daß feine Rachgier unterdeß verrauchen wurde, das haben Belben wie er nicht von fich au befürchten, fo wie wir übrigen es ihnen nicht utrauen. Die Erfahrung ift ja fo alt wie bie Welt, daß ben feigen Leuten, fo wie fie bie rachgierigsten und arglistigsten find, und ben Groll gemeiniglich am besten zu verbergen wiffen, bie Radfucht nicht leicht verdunftet. Der murt lich beherzte und muthige Mann ift weit feltner rachgierig; und gefeht, es regte fich in ben erften Augenblicken ein solches Gefühl in ihm, so pflegt es boch balb, wo nicht gant zu verfliegen, boch sich so abzustumpfen, bag in Fällen, wo Ehre und Gerechtigkeit ihn nicht durchaus zum Otrafen auffodern, fast nichts als eine fuhle Erinnerung der Beleidigung übrig bleibt.

## Behntes Rapitel.

Berdinand tommt lebendig nach Saufe. - Gift. Engel weint.

Nervinand nahm die Begleitung nur dis auf ben balben Weg mit, wo einige zerftreuete Saus Jenseits berfelben hatte er zwat fer standen. immer noch Geholz, über es war zu licht, als daß ihm so leicht etwas hatte zustoßen konnen. Das werth gewesen mare zu Bachingen erzählt zu werben. Er tam, wie leicht ju erachten, ohne allen Zufall nach Saufe, berichtete Teinen Eltern. bak ibre Kreunde die Ginladung angenommen hatten, hielt aber ein fleines Exercitium auf bent Ohren eines Lumps für keine fo wichtige Sache, baß er nur eine Sylbe bavon gefagt hatte Gleichwohl tam ein ganz andrer Mensch als der ber Tags vorher weggeritten war, an biefem Abend nach Saufe; in feinem Befen lug etwas . weit Gefetteres, eine gewiffe Gelbstftanbigfeit. eine gewisse Burbe. Er war in ber That noch einmal fo fchon und intereffant. Sein Scharfe fichtiger Water nahm bas wahr, machte es auch feiner Julie bemerklich, außerte aber, wie Berbinand. 15

sichs von seibst versteht, gegen den Jüngling nichts, denn er erklärte sich das Phänomen zwar nicht so vollständig als unsere Leser, aber doch hinlänglich; er begriff, daß es zwischen ihm und Theresen zu näheren Erklärungen gekommen seyn musse; und er wußte, welch ein Relief es einem edlen Jungen in seinem eignen Augen gesden kann, sich von einem edlen Mädchen geliebt wissen. — Daß der junge Mann seine erste Assare gehabt, und sich ehrenvoll herausgezogen habe, das ahnete ihm nicht. — Indessen in Hinscht auf das Mädchen wollte er ihm doch ein wenig auf Den Zahn fühlen; sobald Julie durch häusliche Geschäffte abgerusen wurde, fragte er:

"Dun, Ferdinand, wie nahm fich Thes

"Wie man sich bey einer Sache nimmt, von ber man nichts weiß. Ich habe ihr tein Wort bavon gesagt.,

"Nicht? Gewiß, das ist alles, was sich von der Verschwiegenheit eines Mannes sodern läßt, sogar einer solchen Freundinn des Vaters Geheimniß verschweigen zu können. Ich hatte Dir nicht zugetrauet, was ich mir selber unter ähnlichen Umftanden nicht zugetrauet hatte. Bon nun an, mein Lieber, traue ich Dir jede Tugend zu. Du bift, wie ich Dich wunsche.,,

Ferd in and warf sich erröchend an die Brust seines Vaters: "Ich verdiene, " rief er, " den Beysall nicht! Es war nicht Verschwiesgenheit! Neine, ich hätte, sogar den Austrag haben können, es ihr zu sagen, und dennoch hätt' ichs dem liebenden-Mädchen verschwiegen. O, sie erfährt es am Sonnabend noch immer zeitig genug! Ich liebe sie zu sehr, als daß ich ihr die Zusriedenheit dieser paar Tage hätte rausben können. — Schon die Unruhe, die sie auf meinem Gesichte las, machte ihr Kummerniß genug!,

"Las man Dir etwas auf bem Ge fichte? — "

"Gewiß nur Therese. Herr Rößler und seine Frau haben mich gewiß sehr ruhig ger funden — so ruhig als ich immer ben ihnen zu senn pflege. Aber Therese. Lieber Barter, sie sieht mir eben so hell burch bas Auge ins Herz, als ich ihr.,

"Als Du ihr? Dies scheint eben nicht viel gefagt. Doch es ift mahr, Du liebst fie, und

dann sieht man oft sogar, was nicht ba ift. — So liebt thr einander wohl fehr?,,

"Unaussprechlich! Wie könnt' ich Theres

"Sie ift ein vortreffliches Madchen; eine fehr murbige Person. - Ru, Ihr send bende moch fehr jung ; . . . . wer weiß, über ein pagr Sahre, wenn Ihr bende erft recht fehet, was der andre werth ift . . . . Aber hor', mein Freund! ich führe Dich jest ein wenig in die Belt; Du mufit beffer Berr Deines Gefichts werben lernen. Much die Theresen muffen auf ihm nichts lesen tonnen, als was Du pracis willft, daß sie lesen Du fannft in Lagen tommen, mein Sollen. Cohn, wo Deine gange Gludfeligkeit von ber Gewalt über Dein Geficht abhangt. Und über Dieses tannst Du nicht herrschen, ohne Berr Deiner Leidenschaften ju fenn. 3ch werde Dich in Regionen führen, wo . . . Doch in wenig Tagen unterrichte ich Dich naher; bann wirft Du felbst einsehen, daß der offne Ferdinand. bem man jeden Gebanten auf ber Stirn liefet. allermarts zu turz tommen murde. Sest erzähl' mir ein wenig von Deiner Therefe. Bie fteht ihr benden Menschen benn recht mit einanber ? ,,

Rerbinand fagte ihm ohne Bebenfent: daß Therefe und er einen Bund auf emig ges ichloffen hatten. Der Bater, ohne die Sache gut mifibilligen, bemertte blok, baß bas ein wenig voreilig fen; bag andre Gegenstande leicht fruhes re Eindrucke ausloschen tonnten, u. f. w. Der' Sohn versicherte bagegen, schon allein die Danks barteit murde ihn lebenflang un feinen Ochutenael feffeln muffen. Berr Budwia, bem fefte baran gelegen war, bag feines Oohnes Berg für feinen andern Gindruck empfanglich fen, mußte wohl, daß man die Menschen gemeiniglich durch Schlauen Widerspruch beffer nach seinen Absichten lentt, als burch Bevoflichten und Rath; er reixte alfo burch ben feinigen die Chrliebe des Junge lings, und bevestigte badurch Therefen immer mehr in bem Bergen beffelben.

Als am folgenden Sonnabend hetr Rößler mit seiner Familie, von unserm jungen helben wie gewöhnlich eingeholt, anlangte, ließ sich der biedre Pachter kaum Zeit, vom Wagen zu springen, um dem Nachbar Ludwig zu einem solchen Sohne Stück zu wunschen.

"Daß Dich alle Kobold, Nachbar, bas ist alls ein Junge, beffen sich tein König jum Soh,

ne schämen barf, will ich zwey Finger aus meiner Hand missen! bas ist ein theueres Wort! Und Ihr könnt glauben, schauts, daß ich ihn lieb habe wie mein Leben, und Gretchenlieb dito, und Theresel — nu, das spricht für sich selbst! Theresel ist ihres Vaters Tochter, und Vater Rößler hat alls sein Tage nicht gezwußt, was Undank ist, wenn ers nicht etwa von andern erfuhr. Nee, das ist 'n Junge, so slink, so brav, so 's Herz aus mrechten Flecke! Sappersot, ich bin ein Kerl, der seinen Mann steht so gut wie einer, aber des Robolds, wo ich dem Jungen ein schieses Maul machen mögte!,

So gieng es noch ein Beilchen fort, ehe Ferdinand's erstaunte Eltern ju Worte tomsmen konnten, bis er endlich mit der Versicherung, "er wurde dem Jungen den Dienst, das brave Stückhen, sein Lebelang nicht vergessen, dazu solle ihm Gott helfen!, eine kleine Pause machte, um nach Luft zu schnappen. Dieses Intervall benützte Ludwig: "Ich glaube selbst,,, spracher, "daß ich als Vater einigermaßen Ursacher, "baß ich als Vater einigermaßen Ursache, mit Ferdinand zufrieden zu senn; er hat das beste Herz, einen ziemlich hellen Kopf, ist weit gesetzter, als man es von seinen wenigen

Jahren fobern kann, verschwiegen, rebtich, hat Ehre im Leibe, und Respekt für sich selbst. Abee Ihr scheint mir von einem besondern Borfalle zu sprechen, von dem ich nicht unterrichtet bin. Send so gutig . . . . . ,

"Bie? Nicht unterrichtet? Das Zeterkind! Dem Bater so was zu verschweigen, wordber er sich todtstreuen wurde! (Bur thur hinaus.) Hel Ferdinand! Du Wetters junge, wo hat Dich der Kobold! — Ferdis naand!.

"Bas gilts, " fuhr er fort, und wandte sich un Julien, " da steckt er mit Theresen im Stalle oder am Teiche, und kuckt den Killen oder den Enten in den Steiß? — Die ist denn eben so ein Affe! — Aber laß mir'n alls nur kommen! will ich'n nicht zurecht machen, daß kein Baron 'n Stück Brode von ihm ans nehmen soll! Seinen Eltern, seinem leiblichen Bater so was zu verschweigen! Das gottlose Kind! — — "

Indem tam Ferdinand, ber die Funftige pfilnder. Stimme des Pachters im entfernten Stalle, wo er beffen Pferde beforgen half, gehort hatte. "Kömmst endlich, Parischen? — Pfun Kobold! Bist mir alls 'n feiner Gesell! ein sanbrerKumpan! Wärst mein Junge, Du Fittig,
feh?, auf Wasser und Brodt that' ich Dich hinseigen! Ty, dem Vater nicht die Freude zu machen, ihm zu sagen, daß er 'n braven, treuzbraven Jungen hat? — Ich sprech' da alls mitihm, und menne, der Monsteur wird ihm das
schon kurz und klein gemacht haben, und wilk
mich recht mir ihm drüber freuen, und da stehe
der gute Mann und sperrt 's Maul uf wie 'n
Kaper, \*) und Mutter Jule kuckt mich an wie
die Kuh das neue Heck, und wissen beyde nicht
kicks nicht mick! Gleich stantepeh verzähl? mir
ihnen das, oder Dich soll der Lobold!,

3, Id) febe nicht,,, fprach Ferbinand ide cheind, 3, was ba zu erzählen ift. Mein Bater trauet mir bergleichen schon von selbst zu, und

<sup>\*)</sup> Ein Japer (Gaffer) ift ber Eartentopf, Mobr, pber sont eine Baulaffenfigur, welche einiger Orten die Gewürzfrämer, Speetramer, Labatsfabritanten vor wenig Jahren noch vor ihre Labatsfabritanten pflegten. Jest kommen biefe höllernen Maulaffen, die noch immer bie errräglichften waren, siemlich aus ber Mode.

Mutter bort nach bergeichen Kleinigkeiten nicht bin.,,

"Kleinigkeiten? Junge, bift Du toll? Du lebst hundert Jahr, und thust so was Braves, nicht wieder, sag' ich Dir!,

"Was ist bas benn?, fragte Ludwig; "Hilf uns wenigsens aus dem Traume!,

"Ein wahres Nichts, lieber Acter! Einschlechter Meusch vergaß den Respekt, den er ein wem Mädchen schuldig ist, und ich brachte ihn zur Ordnung. Er vergaß darauf den Respekt, den er Euerem Sohne schuldig ist, und ich that, wie Ihr mich gelehrt habt, und gab ihm einen kleinen Benkzettel. Mich dünkt nicht, daß das des Erzählens sonderlich werth ist. Mit Einem Worte: ich habe die Erfahrung gemacht, daß es sehr schlechte, seige, und nichtswürdige Menzichen giebt, und daß es in der ganzen Welt niragends so gut ist, als in unserem Thale. Das ist alses.

"Erlaubt mir, Berr Ludwig,, prach Therese,, daß ich Guch die Sache erzähle. Mich geht sie am nächsten an, und ich burge Euch, sie ist mir so gegenwärtig, daß Ihr nicht den kleinsten Umftand verlieren sollt.,

Sie wiederholte nun buchftablich ben aangen Borfall. Julien las man die Mutterfreuden auf dem liebensiburdigen Gefichte; fie breitete zehnmal die Arme unwillführlich aus, ihren Sohn zu umarmen. Der alte Bermann horte mit stiller Burde gu, und der Bater mit aufmertfamer Bufriedenheit; er umarmte Thes refen, und munichte ihr Bluck, baf fie einer fehr mißlichen Lage so gut entgangen, sich selber aber noch mehr, bag gerade fein Gohn fo glude lich gewesen seu, ihr diesen Dienst zu leisten, zu bem sich jeder rechtliche Mann gedrängt haben wurde, um defto mehr also ein so großer Schuldner Theresens. — "Dir," fuhr er fort und wandte fich ju feinem Gohne, "Dir weiß ich es Dant, bag Du uns nicht um bas Bergnugen bringen wollteft, diefen Borfall aus bem Munde unserer Therefe zu horen. 3ch bes bauere Dich, lieber Ferdinand, daß Du nicht bas Glud hatteft, einen Geaner zu finden. ber wenigstens von Seiten bes Muthes Deiner ein wenig wurdiger gewesen ware. Du haft Dich im Gangen genommen , wie ich es immer von Dir erwarte. Daß Dein Gegner ein Lunipenhund ift, ber statt ber Ohrfeigen mit Rasens

fübern abgefertigt werden mußte, wofern man ihn doch ohne Handschuhe berühren wollte, das konntest Du ja nicht vorher wissen; das gereicht Dir also nicht zum Vorwurfe. Aber tadeln muß ich Dich, daß Du nach der körperlichen Züchtigung ihn noch wörtlich beschimpftest. Konnte er infamer werden, als er es durch die verdienten Ohrseigen bereits war?,

"Ich hatte, "erwiederte Ferdinand, "die beste Absicht von der Welt; ich hosste durch die kränkendste und schimpflichste Herabwürdigung einen Funken von Shre in ihm zu wecken; ich hosste ihn dahin zu bringen, daß er seine Schmach sühlen, daß er den Stempel der Shr. losigkeit, den ihm die Schläge auf beyde Backen geprägt hatten, abwaschen mögte, so gut so was sich abwaschen läßt; zu dem Ende wandte ich allest an, ihn zu reizen, um ihn wenigstens in den Stand zu sehen, seine Augen wieder einigers maßen vor Leuten von Ehre ausschlagen zu dürzsen, wenn er sie denn auch nie vor sich selbst auf, schlagen darf. Das war meine Neynung.,

"Die mich fehr befremdet. Rannft Du glaus ben, mein Sohn, daß Worte eine Galle — ober wenn Du willft, ein Chrgefuhl rege machen tone nen, das gegen Ohrfeigen aushalt? Wo dentst. Du hin! Seine Erbitterung konntest Du schärsfen, seine Rachgier stärker anfachen, weiter nichts; und ich denke, die braucht nicht erst anzgefacht zu werben.,

"Berzeiht das meiner Unerfahrenheit, lieber Water! ich hatte noch keine andern als wackere Leute gesehen, und hielt es für unmöglich, daß jemand die Nichtswürdigkeit so unermeßlich weittreiben könne! Gollt' ich je in einen ahnlichen Kall kommen ....,

"So gieb,,, fiel ihm der Bater ins Wort, "Deine Ohrseigen oder Stockschlage, was es dann ist, trocken hin, und wart' ruhig ab, was Dein Gegner sagt; denn wenn Du wie ein Mann gehand eit hast, so ist das Sprechen an ihm. Dafür mögt' ich Dir aber doch Burge seyn, an einen solchen Superlatif von Nichts, würdigkeit geräthst Du wohl schwerlich wieder; dergleichen ist Gottlob selten, oder nimmt sich wenigstens in Acht, daß man es nicht kennen Iernt, — daß es seine Ohren nicht kompromittirt. Hatte z. B. der Herr Baron Dich nicht für ein Baterchen gehalten, dem ein Baron schon etwas bieten durse, so wurde er Dir keinen Flegel an

den Kopf geworfen haben. Du haft sehr wohl gethan, daß Du ihn für die Impertinenz ernst. lich zureche wiesest, und ich bin sehr zufrieden mit Dir. — Jezt kannst Du Deiner Freundinn Eherese unsern neuen Wagen zeigen, und ihr sagen, wozu wir ihn brauchen wollen.,

Ferdin and verstand ben Wint, und wußte, so traurig ihm der Auftrag war, es seinem Bater Dant, daß er das liebe Madchen nicht vor so vielen Zeugen bloßstellen wollte.

"Nu. Nachbar, was fagt Ihr? Ihr da nicht 'n Jungen, auf den Ihr Guch alls mas zu Gute thun tonnt? - Aber hort, ich will Euch reinen Bein einschenken, mir ift ben bem Dinge nicht wohl!,, - Mun theilte er Rerbinand's Bater alle feine Beforgniffe mit. Er beschrieb ben Junter, beffen bloges Geficht ichon ein Steckbrief fen, als ben heimtudischsten, gefährlichsten Menschen, ber bereits mehr als Einen Mord auf dem Gewiffen habe; als einen Buben, dem gewöhnliche Luderlichkeit nichts fen: ihn reize mur, was er mit etwas Abscheulichem wurzen konne. Eltern ihre gange Glackfeligkeit in der Unschuld ihres einzigen Kindes zu morden. jede Person in einer Familie zu entehren. Blutt

ichande mit dem Chebruch zu verbinden, Die offentlichsten Standale zu geben, ben der Mutter anzufangen, die Reihe ber Tochter burchzugeben. und mit ber Bofe zu beschließen, seine Schonen zu plundern, einen Mann nach dem andern durch die Krau zu Grunde zu richten, und die autwillis gen Marrinnen hinterher auszulachen, bas fep feine Sache. Man wiffe die emporendften Benfpiele, die fich ohne Schamrothe nicht ergablen ließen, von der Berworfenheit diefes Scheufals, bem tein Baus fich offnen tonne, ohne übelberuche tigt zu werben. Umfonft laffe ber niebertrachtige Menfch fich nie lieben; die Ochone ober Bafliche, bie Junge ober Alte, (benn alles bas fen feinem fcmuzigen Gigennune vollig einerlen,) die Beschmack an seinen Diensten finde, muffe ihn wenigftens futtern und fleiden, und ichwerlich verlasse er einen Anger, bevor et ihn nicht vollig abgegrafet, er muffe benn einen ergiebis gern gefunden haben; doch wolle man Benfpiele willen, daß er wohl eher, wenn sein Ueberdruß ju groß geworben, ber Ausgedienten behülflich gewesen sen, das handwerk in einer andern Belt zu treiben. - Muf feine Guter tomme er nie, außer wenn ihn anderswo vor einem

naffen Rahre graue, oder um irgend einem faulen Sandel Zeit jum Berbluten zu geben, oberum den Berbacht von sich zu entfernen, wenner durch seine Sandlanger, deren er mehrere habe, ein Bubenftuck ausführen laffe. Rammerbiener und fein Jager, zwen Brider, bie er aus Stalien mitgebracht, tonnten für die ausgelernteften Bofewichte gelten; ben einen, fage man, habe er von den Galeeren zu retten, ben andern bem Galgen ju ftehlen gewußt; wen er einem von biefen benden Buben defignire, ber fen reif; jener verftehe feinem Manne mit einem Milverchen, diefer mit Terzerol ober Stilet ben, zukommen. Rache sen ber einzige Artikel, wo er Rosten nicht scheue, in allem übrigen fen er bena bes, ein Fil und harpar, ohne Gleichen. Reine eintragliche ober sparende Michtswurdia, feit fen ibm zu nichtswürdig; et verschmahe nichts, was er blog mit einem Dienste auf bem Sopha zu bezahlen brauche, felbst Trodelbuden. ftude nicht, und fast jedes Stud feines Ameus blements habe er irgend einer Gunvilligen escroquirt. In der strengsten Raite tomme nie Feuer in feinen Ofen, und am dunkelften Abend gebe er ohne Licht ju Bette, welches er im

Winter nicht eher verlaffe, bis der Barbier ihm mit starrenden Ringern ben Bart abgemabet. und feine Stunde jum Musgeben fcblage; bann fleide er sich eilig an und gehe feiner. Richtsmurbigfeit und dem Lohnungsfutter ben gangen lieben Tag nach, den er dann in den Armen ber Barmherzigen beschließe, die pro tempore die eigentliche Prima Donna unter ben Priesterinnen feiner fcmuzigen Rreuden fev, und nebenber ihren Mann am beften gewohnt habe, fich aus bem Odmuck feiner Stirn, aus ben Tugenben feiner feuschen Rippe und aus den Kosten ihrer Sottisen, in frommer Resignation eine Chre zu Man versichre, er habe einmal von machen. feinem eignen Ruticher, ber fich gestellt als tenne er ihn nicht, tuchtige Siebe mit ber Karbatiche gefriegt, als er des Abends in den Stall geschlichen fen, um feinen eignen Pferden den Saber aus der Krippe zu ftehlen. Bier Bochen nachher habe man ben Ruticher tobt im Strome gefunden. -In bem Tone fprach Gerr Robler noch lange fort, belegte feine Ergablung mit einen Menge Thatsachen, eine immer schmuziger, unwürdiger und schändlicher als die andre, und zog aus bem allen das Kacit, daß Therese und Ferdis

nand in teiner geringen Gefahr fcwebten, und er selbst vielleicht fo gut ale fie.

"Rur Gud, mein lieber Dachbar., fprach In bwig, "fch' ich eben nichts Erhebliches gu befürchten; für meinen Gohn fürcht' ich aus aus ten Urfachen eben fo wenig, und wegen The: refens will ich Gud einen Rath geben, ber ihre Gefahr um vieles verringert. 3ch bat Euch auf heute zu mir, um noch einmal die Kreude zu haben, Euch zu bewirthen, benn morgen Abend, in demfelben Augenblicke, ba Ihr und verlaffet, mache ich meine letten Anstalten zu einer weiten Reise, auf der mein Sohn mich begleiten wird. und übermorgen reife ich ab. Dich bunft, wenn Ihr Guere Tochter hier ben meiner grau ließet. so hatte fie wenig ober gar nichts zu besorgen? Mein Befinde ift gabireich und treu; por Bewalt ist sie also geschüßt. Unser Thal ist abgele: gen und wird wenig besucht, und mein Saus ift bas abgelegenste im Thale, und vor allem uner, warteten Zuspruche ficher. Wenn 3hr ju Saufe ausstreuet, daß Ihr Guere Tochter in eine Den. fionsanstalt gebracht, um ihre Ausbildung ju vollenden. - etwa nach St \*\* \* oder was für einen großen Ort Ihr nennen wollt, fo wird fie 16 Berbinand.

schwerlich jemand im Thale suchen. — In alle Bege bitte ich Guch, auch wenn Guch überhaupt Dieser Borschlag nicht gefallen sollte, sie einige Zeit ben meiner Krau zu lassen, ber es schwer fallen wird. Gatten und Gohn, von benen fie noch nie getrennt war, entbehren zu muffen. Ich fann nicht bestimmen, wie bald ober wie fpat ich wiedertomme; meine Gefchaffte find weits lauftig. Send indeffen ber Kreund meines Jut. chens, besucht fie oft, und fteht ihr mit Guerem Rathe ben, wenn fie beffen bebarf. will Guch noch einen andern Vorschlag thun. thr fend bemittelt genug, um in Ruhe leben ju tonnen. Auf Mantag läuft Guer Dachtfontratt Erneuert ihn nicht; fest Guch mit bem Baron aus allem Rerus; zieht heruber zu mir; fend mein Gaft für immer, ober richtet Euch hier auf jede Guch beliebige Art ein; mein Baus ift geräumig genug, und ein Klugel ift leicht anzubauen; lagt uns, wenn ich zurucktomme, unser Leben hier mit einander in Liebe und Freundschaft beschließen. — Ueberlegt Euch Das, mein lieber Freund! Huf alle Ralle aber laßt das liebe Madchen wenigstens vor der Sand hier; Ihr konnt ja indeffen feben, wie es fich

mit Euerem eblen Junter artet, und ob Ihremas Berbachtiges in Guerer Gegend wahre nehmt.,

"Nadhar Lubwig, Ihr sagt was! — Was meinst alls, Gretchenlieb? Kannst Du Theresen von Dir lassen? — Willst Du, sollt' ich sagen, benn wenns aufs Können ankommt, so könnt Ihr Weiber alles, was Ihr wolk. Willst Du Theresen hier lassen?,

;; 3ch will immer alles, was Du gerathen findest, mein Lieber! Der Rath unsers braven Rachbare scheint mir gut.,,

"Topp, Nachbar Ludwig! Das Mabel bleibt alls hier, und Eueren Borschlag wollen wir nachher beym Glase überlegen. Gretchen, lieb muß ihren Senf auch dazu geben; ich nehme sie in allen wichtigen Dingen in Nath, und wenn ihre Meynung mir besser scheint als meine, so lass ich sie gelten. Bier Augen sehen besser als zwep, und — Kurz, Gretchenlieb, koch Du das Ding in Deinem Kopse durch; ich wills in dem meinen alls auch durchkochen; dann wollen wir unsere Kopse zusammen steden, versteh' mich. Ich bin kurz resolvirt; den Pachte kontrakt erneuere ich in keinem Kalle; darübes

bin ich mit meiner Frau schon seit vier Tageneinia. Die Krage war nur, ob ich anderwarts pachten, ober ob ich etwas Gignes taufen foll. -Gretchen ift fur bas Erfte, und ich bin für das Eigenthum. Dun fommt Ihr mit einem britten Borfchlage, mein lieber Rachbar, und ber verdient ichon in Ueberlegung genommen ju werben, benn er ift gut gemeynt, und fommt aus dem Bergen eines redlichen Mannes. Lafit uns heute veranuat fenn. Bir wollen bas Ding, wenn wir es beim Glase besprochen haben, mit ju Bette nehmen, und morgen bem Frühstud wollen wirs alls ins Reine bringen. Man überlegt nicht beffer 'als benm Beine; ber Wein icharft ben Berftand; und man befchlieft nicht beffer, als wenn man ausgeschlafen hat. und fein Morgenpfeischen raucht.,,

"Recht!, sprach Ludwig, "gerade das ist altdeutsche Sitte: Rathschlagen, wenn das Herz offen ist, und das ist es beym Weine; Beschließen, wenn der Kopf ruhig ist, und das ist er nach einem gesunden Schlase wohl am meisten.,

Bahrend biefes im Zimmer vorgieng, zeigte Ferbinand feiner lieben Therefe bie fcoue

Reifes Equipage, und fagte ihr, baß er inners halb weniger Tage weit, weit von ihr feyn werbe. —

"Aber Du wirft balb wiederfommen. "

"Ich zweisle, Therese! Diese Anstalten deuten weder auf einen kurzen Weg, noch auf eine baldige Wiederkehr. Wir werden wirterstommen, sobald es möglich seyn wird; je früher, je lieber, sagte mein Vater. Näher hat er sich nicht erklärt; auch weiß ich nicht, wohin die Reise geht, und ich würde ihn vergebens fragen. Du kennst seine Art; was er allein nur weiß, denkt er, das kann niemand ausplaubern. Dies Kuhrwert, diese vollen Koffer, die verkauften Reitpferde . . . Therese, mir ist, als gienge ich in den Tod!,

"Ferdinand! — und Du tannft mich verlassen?,

Es gab eine traurige Scene. Ihm schwebte die Gefahr vor Augen, in welcher er Theres sen zurückließ; und sie — was fürchtet ein zarte lich liebendes Mädchen nicht alles! — hatte der Bekümmernisse so viele und so schwere, daß die Kurcht, er mögte ihr sein Herz nicht wieder zurückbringen, nicht einmal die schwerste unter als

len war. Sie, die vor wenig Tagen alles auf die leichte Schulter nahm, hatte jezt, da Noth an den Mann trat, aller ihrer Kräfte nöthig, ihre Thranen zu hemmen und sich hinlanglich zu fassen, um sich vor der Gesellschaft zeigen zu köndnen, als man sie zum Essen rief.

Ferdinand's Berg erleichterte fich febr, als er horte, daß Therese ben feiner Mutter bleiben wurde, wo, so viel sich von Menschen vorherfehen lagt, nichts fur fie zu beforgen fchien; die gefährliche Lage, in der er sie verlassen mußte. war das, was ihn am schwerften gedrückt hatte. Much Therese fand emas Troftendes in der Worstellung, in ihres Kerdinand's Bimmer su wohnen, feiner Lieblingepflanzen zu warten, feine Tauben ju futtern, und jede Machricht, die von ihm tommen wurde, wenigstens eben so geschwind als feine Mutter zu erhalten. Doch troftender war es für bende, wie fie horten, was außerdem noch auf dem Tapet sen; denn nach bem Mittagseffen blieben bie Alten benm traulichen Glafe figen und nahmen Ludwig's Untrag in Ueberlegung, ber alles that, ihn zu unterftugen, und jede Odmurigfeit aus dem Bege ju raumen. Er trug fogar barauf an, Berr

Roffer moate bie Dachtung burch feinen Korns Schreiber verwalten laffen, und sogleich zu ihm herüber ziehen: und da der Haupteinwurf des Dachters immer barauf hinauslief, er fen bes thatigen Lebens so gewohnt, daß es ihm unerträglich fenn wurde, feine Tage dem lieben Gott in acschäfftlosem Müßiggange abzustehlen; so zeige te ihm Ludwig, daß er hier Beschäfftigung die Rulle haben tonne. - " Mein Befen hier., lprach er; "ist weitlauftig genug, und kann Gis -nem Manne schon hintanglich zu thun geben; ich kann es, wenn ich will, um bas Doppelte vergroßern, und ich bin' erbotig, bas zu thun, wenn Ihr auf Bedingungen, die Ihr vorzuschreiben habt, die Administration bes Gangen, welches alebann mehr ale Guere Pachtung austrägt, übernehmen wollet. - Dir, mein lieber Nachbar kann es nie an Beschäfftigungen fehlen, wenn ich mich auch gang nicht um die Wirthschaft bes fummere, die, wenn ich die Bahrheit sagen soll. nicht das Kach ist, in welchem ich mich am stårts sten fühle. Ich gebe das Land, Ihr gebt den-Berftand, fo giebt jeder bas Seine, und der Ertrag des Landes ist unser gemeinschaftliches Sut. - Rury, macht Guere Bebingungen wie

Ihr wollt, lieber Nachbar, mir gelten fie alle gleich; nur macht mir morgen benm Fruhstud, wenn Ihr das alles beschlafen habt, die Freude, daß Ihr meinen Vorschlag annehmt, und daß wir kunftig nur Ein Haus ausmachen,,

Benn es zipen gutbentenden Parteyen Ernft ift, fich über eine Sache zu vereinigen, fo find auch bie größten Ochwurigfeiten nicht unüberwindlich. Um folgenden Morgen mar es ents fchieden, daß Berr Roffer fpatftens binnen vierzehn Tagen feine Wohnung für immer im Ludwigschen Sause nehmen sollte, zu beffen Bergrößerung burch Unbau eines Flugels Lubwig auf der Stelle den Ris entwarf. Er that noch mehr: er erbot fich, feine Reise so lange auszufeben, und nebft feinen Leuten und Pferden ihm jum Umziehen behülflich ju fenn. Am zehnten Tage war benn auch schon alles in Ordnung: ber Kornschreiber war als Verwalter der Menes ren installirt, die Rößlersche Kamilie war im Thale ju Sause, und es verfteht fich, bag ber zahme Stieglig nicht zuruchgelaffen mar.

In diefer Zwifchenzeit nahm ber alte Der: mann feinen Freund noch einmal ben Seite, und redete ihm fehr ernftlich ju, daß er, ber Längst in der Welt vergessen sen, das sichere Gilde seinzigen Sohnes und sein eignes nicht verscherzen mögte, um einem Schatten nachzusagen. Er sagre ihm alles, was die wärmste Beredtsamsteit des herzens von einem gesunden Kopse und treuer Freundschaft unterstützt sagen kann: alles das glitt über Ludwig's herz hinweg. —, Ich bin es mir, und noch mehr meinem Sohne schuldig; so zu versahren., Das war alles, was herm an n aus ihm zu ziehen vermogte.

"So fragt doch wenigstens zuvor Gueren Sohn, ob er lieber auf Euere Art gludlich fepn will, als auf seine eigne?"

"Einen jungen Schwindeltopf, der nicht weiß, was Rechts und Links ist? Wenn er die Kenntnisse, Einsichten und die Erfahrung haben wird, die ich ihm verschaffen will, alsdann erst würde er eine solche Frage mit Verstand beantworten können. Fragt einmal ein Kind, was ihm lieber ist, eine Pfennigpseise und eine Troms mel, die brav lermen, aber eine Quanzische Blote, aus der es keinen Ton ziehen kann? — Bietet ihm eine Hand voll Rosinen und ein Stack Rehbraten, und seht einmal zu, nach welchem von benden es langt? Es überläßt Euch ein Juweel für einen Apfel.,

"Ferdinand ist kein Kind; er hat die Geschichte meines Aeltervaters gelesen. Ihr auch, lieber Gevatter! und zubem habt Ihr geslebt. Er weiß bemnach auf Treu' und Glauben, was Ihr aus Erfahrung wißt, daß so mancher würdige Mann sein ganzes Leben hindurch verzebens nach einem Weibe sucht, welches so geliebt zu werben verdient, wie Ihr unserm Ferdisnand doch wohl zutrauet, daß er lieben kann? — Gott läßt ihn schon jezt ein Derz sinden, von dem er und wir sicher sein konnen, daß es das seinige nie täuschen, nie betrügen wird; wie? und sein Vater will ihn um dieses Herz betrüsgen? — Gevatter! . . . . . .

"Nein, wahrlich, das will ich nicht! Meis ne Absicht ist vielmehr, ihn dieses Herzens noch würdiger zu machen."

"Guter Gott! — Laßt mich Eueren Puls fühlen, Gevatter! . . . Ift es möglich, daß man ohne Fieber so sprechen kann! — Noch würdiger! Und worin kann diese Würde besteben? Ift Ferdinand nicht bereits alles, was er für seine Lage senn muß? Ift er nicht gut, offen, gerade, treu, redlich, arbeitsam, bescheiden? Ist er nicht brav und unerschrocken?

Bas für aute Gigenschaften und Tugenden tann er noch erwerben, die er nicht ichon hat, ober die thm hier brauchbar maren? Rennt mir Gine, Die ihm fehlt! - Bort, Gevatter, ich will Ench fagen, 3hr führt einen edlen Jungling in. die Belt; beffer tonnt Ihr ihn nicht jurudbringen, aber schlechter! Und feht, bas werdet Ibr gu perantworten haben. Lagt Euch rathen, liebster Lubwig! Bleibt ruhig in Guerem Saufe, und Ratt bas Gluck Eueres braven Gohnes aufzus opfern, opfert ihm vielmehr Guere Gitelteit auf. Mit Euerem Borhaben fann Gott nicht fenn, mein Rreund! Denft an ben alten Bermann, wenn Ihr heut' oder morgen einmal die Bande über bem Ropfe zusammenschlagt! bas Unglack wird Euch auf dem Fuße folgen! Ihr arbeitet ber Borfebung entgegen, die Guch, indem fie Gueren Sohn auf eine fo fonberbare Art mit biefem Madchen vereinigte, den verständlichsten Wink giebt, daß Ihr Gueren Borfat aufgeben follt.,,

"Im Gegentheil, lieber Gevatter, sie bes fördert ihn vielmehr; sie kann mir zur Erreichungmeiner Absichten auf keine verständlichere Art die Hand bieten, als gerade durch eine solche Leitz tung der Umffande, daß Ferdinand hier fein Derz jurudlaffen muß.,,

" Liebster gud wia, Ihr Blendet Guch felbft! Die gitige und weise Vorsehung tann unmöglich bas Elend guter Menschen wollen. es konnen funf, es konnen gehn, es konnen mehrere Jahre vergeben, ebe Ihr Guere Zwecke erreicht, - was fag' ich! ehe Ihr vielleicht nur anfangen tonnt, eigentlich auf. Gueren Zwed hin zu arbeiten; bis dahin also sollten diese benden wurdigen jungen Bergen vom Rummer ger, fleischt, vom Grame zerriffen, ihre Tage nur nach ihren Schmerzen gablen? Glaubt Ihr, so etwas tonne Gott wollen? Oo emas tonne Gott fugen, um Gueren Absichten, Die ihm boffentlich eben so vertehrt scheinen als mir, die Band zu bieten? Mehmt mirs nicht übel! ich bin nur ein einfaltiger Bauer, aber ich habe edlere Vorstellungen von der weisen Gute Gots res. - Mein bester Freund! - Bort, rennet nicht in Guer Berderben! Bereitet Gud nicht gefliffentlich eine ewige Reue! Bleibt in Guerem aludlichen Baufe, freuet Euch ber Tugenben Eueres braven Sohnes und des Werthes feiner Erretterinn, verbindet sie nach einigen Jahren

mit einander, und liegt Guch benn ia Guere Grille so sehr am Bergen, nu, so thut fur Euere Perfon, was Ihr nicht laffen tonnt, wenn Ihr ben Tag erlebt, daß die Umstande dazu reifen; aber Guerem Sohne gonnet hubich fein Glud, lage ihn in feiner Unbekanntschaft mit Guerer Geschichte und allem, mas dahin gebort; macht thn nicht elend, mein lieber, lieber Lubwig! Lagt ihn feiner Mutter, Die ichon jest beimlich weint; last ihn bem eblen Dabchen, für welches ibn Gott bestimmte, und dem Ihr es zu banten habt, daß Ihr jest nicht kinderlos fend; laßt ibn thr, sie hat beilige Rechte auf ihn! lagt ihn feis ner Unschuld und seinen Quaenden, die bier in feiner Gefahr find, und Re er, - bavon fenb Ihr felbst boch wohl überzeugt? - nicht wieder mit jurudbringen wird, wofern es ihm fo qut wird, bag er jemals biefes Thal wieder erblicft!,, -

Er erschöpfte sich umsonst; sein Freund blieb unbewegt, und verdoppelte bloß seinen Eiser, das Herüberziehen der Rößlerschen Familie zu beschleunigen. Am Worgen des zehnten Tages nahm herr Rößler von seiner neuen Wohnung Besth, und am Nachmittag des nehmlichen Tas ges gegen sechs Uhr trat Endwig vollig reifefertig in das Zimmer, wo die ganze Gesellschaft versammelt war: "Jezt, lieber Ferdinand, wirf Dich in Deinen Ueberrock, und sag' Deiner Mutter und unsern theueren Freunden Abieu! Mit dem Schlag sechs fahrt unser Bagen vor.,

Welch ein Wetterschlag bas für die beuden jungen Leute mar, Die wenigstens auf biefen Abend noch gezählt hatten, bas errath fich. Julie mar bie Ginzige in ber Gefellichaft, bie nicht überrascht wurde, denn sie wußte, daß ihr Gemal um feche Uhr abreifen, und um bas Schmergliche ber Abschiebsfrene zu verfürzen, es nur wenige Minuten vorher anfandigen wurde. Ihre mannliche Geele hatte Jahre lang Zeit gehabt, fich auf biese Trennung vorzubereiten. Sinnerlich war ihr wohl weh, aber ihrem Man. ne zu Gefallen zwang fie fich, das zu verbergen. und nahm von ihren beyden Lieben Abschied, wie man ihn zu nehmen pflegt, wenn von einer Gefahrlosen Reise auf zwen bis drey Monate die. Rede ift. Therefe hingegen fant sprachlos und an Ferbinand's fast ohne Bewußtsenn Bruft; der Muth, der sie vor vierzehn Tagen bescelte, als fie auf der Meyeren mit Ferdi:

mand aber feine Beforgniffe fprach, wich jest den banaften Ahnungen. Gie glaubte ihn junt lettenmal zu sehen und zu umarmen. Gelbft Ludwig wurde gerührt; er umfafte fie bende, fo wie fie da in einander verschlungen ftanden tubte Therefen auf die Stirm, und sprach ibr Muth ein. "Sieh, liebes Madchen,,, fprach er, "meine Julie ift ohne Gorgen. Sie. weiß, daß wir so schnell jurucktehren, als es mir nur immer möglich senn wird. Ich bringe Dir Deinen Freund wieder, meine theuere Liebe. und gefehter und unterrichteter, folglich Deiner. Freundschaft murdiger, als er Dich verläßt. -Best vergonne ihm, bag er fich von feiner Dut ter und uneren Freunden beurlaube! Der Bagen ist schon vorgefahren...

"Praelfa te virum!,, \*) flusterte er seinem Sohne zu, und zwang sich, einen Ausbruck des Berweises in seinen Ton zu legen. — Er wintte Julien, während Ferdinand seine ganze Entschlossenheit zusammenraffte und sich sanst aus Theresens Armen wand, um sich in die Arme seiner Mutter zu werfen. Der ungefärbte Schmerz des Nadchens, dem er so viel schuldig

<sup>\*)</sup> Cen ein Mann!

war, durchdrang die Gisrinde, die bas Bern des talten hofmannes umgab; und batte Bermann biefen Augenblick benugen tonnen, mit seinen Abmahnungen in ihn zu dringen, so ift es fehr wahrscheinlich, daß er ihn erschüttert has ben wurde, benn Ludwig war in der That fo bewegt, daß er Dube hatte, es ju verbergen. Indeg die Mutter ihren Gohn an ihr Berg bruckte, umarmte er Theresen noch einmal. und bat fie, fich über eine Trennung, die er moglichst abzuturzen suchen wurde, nicht so zu beunruhigen. Er fagte ihr die verbindlichften Dinge, und behielt fie in feinen Armen, bis die Mutter ben Gohn entlassen hatte. Dann führte er fie ju Julien: " Leb' wohl, mein theueres Beib! Ich übergebe Dir hier meine Therefe; wenn Du bie Gute haft, fie fo oft an Deine Reisenden tu erinnern, als ich und Ferdinand von dem lieben Schupengel sprechen werden, ben er in Deinen Armen laßt, so bin ich gewiß, daß sie une nicht vergeffen wird.,, --

Erft als Ludwig's Wagen ihnen weit aus bem Gesichte war, kam bem leibenden Engel ein Thranenstrom zu Salfe.

## Gilftes Rapitel.

Aus welchem ber geneigte Lefer erfahren fann, mas er bisber noch nicht wuste.

Trennungen greifen den Scheidenden gemeinige lich nicht fo fehr an, als ben guruckbleibenben; ben Rerbinand tam ju ber Erfchutterung bes Rorpers und bem unaufhörlichen Bechfel ber Gegenstanbe noch ein Begleiter, ber feines Ropfes beständig Berr mar, und bem baran lag. ben junden Reisenden, ber zu Tieffinn und Odwermuth fo viel Beranlaffung hatte, vor bepben zu bewahren. Ludwig mar fehr unterhab tend, wenn er es seyn wollte; er machte im Bots überfahren ben Jungling balb auf biefes, balb auf ienes aufmertfam, mischte gelegentlich ein wenig Therefe unter bie übrigen Ingredienzen ber Unterhaltung, und brachte es bald so weit, baß Rerbinand mit feiner Geele ein wenig gegenwärtig war.

Sie waren ungefahr eine Stunde gefahren, und befanden sich in einem tiefen Sande, — in einem von denen Wegen, wo siche gut erzählen läst, weil die Gegenstände umber den Zuhören Ferdinand.

nicht zerftreuen. - "Bie aut," fiena Lubwig an , um feinen Sohn aufguheitern : ,, Bie gut wurde fiche auf einem folden Bege reifen, wenn Aulchen und Therefe ben uns waren! -Wie fich nur bas Madel freuen wirb, wenn wir juructommen! 3ch febe bas von bier! wird ein Rest senn! - Und Jule! dauern ichon zum voraus die armen Enten und Buhnerchen, die jum Bewilltommungeschmause ben Sals werden hergeben muffen! - Aber,,, fuhr er in Italianischer Oprache fort: "es ift wohl Zeit, daß ich Dich von der Absicht und bem Amede einer Reise unterrichte, bie ich mehrentheils um Deinetwillen, und gewissermaßen auch Therefens wegen unternehme. Meine Ers adhlung fobert einige Aufmertfamteit, lieber Rerdinand! Es find wichtige Gebeimniffe, an benen mein und Dein Leben - ober mas uns '. gefahr bas nehmliche ift, Juliens und Thes resens Wohlfahrt hangt, die ich Deiner Bruft Fühlst Du Dich gesammelt genug, anvertraue. mich mit biefer Aufmertfamteit zu horen?,,

Auch ohne biefen Eingang wurde Ferbisnand schon in ber Sache felbst Auffodrung genung gefunden haben, feine gange Aufmerksamkeit

sufammen zu nehmen. Ludwig begann bemnach in eben den Sprache feine Erzählung folgenders maßen:

"Du haltst Dich für ben Sohn eines wohle habenden Bauern; das ist ein Jerthum, den ich Dir disher nicht benehmen durfte. Du dist der einzige Sohn des Grafen Ludwig von W\*\*, den seine ungidelichen Schieslale zum Tischzesprüch aller Mußiggänger machten und endlich in Wergessenheit brachten; Du bist es, von dem er es soder, und dem er es aufträgt, seinem Ramen und seiner Shre Gerechtigkeit zu verschaffen, wosern ein zu früher Tod ihn wege nehmen sollte, ehe er selbst im Stande ist, beyder wieder herzustellen. Er hofft zuversichtlich, in Dir einen Sohn zu sinden, der seines Waters und bes Jutranens würdig ist, welches dieser in Dich steht. Hör seine Geschichte.,

"Dein Großvater ftand in den ersten Strate, bebienungen, und besaß die Gnade und das versdiente Vertrauen seines herrn. Er wünschte beydes auf mich zu vererben, und erzog mich zu dem Ende, nicht als den Sohn eines Reiches grafen, dem hertunft und Stammbaum stattaller Verdienste sind, sondern wie ein würdiger-

Wielehrter feinen Gobn, ber fich bereinft auf nichts als feinen eignen Berth verlaffen tann. erziehen würde. Er wählte schon als ich noch in ber Biege lag, einen vortrefflichen Dann ju meinem Sofmeister, würdigte ihn nicht badurch Berab, baß er ihn als einen Soldling behandelt batte, fondern lebte mit ibm auf dem Luge ber volligsten Gleichheit, fab in ihm feinen innigften und vertrauteften Freund , jog ihn in allen feinen Privatgefchafften zu Rathe, theilte jebes Geheimnich feines Bergens mit ihm, furg, wer meinem Bater nicht miffallen wollte, ber mußte feinent Freunde mit eben ber Aufmertfamteit begegnen, wie ihm felbft. Diefer wurdige Dann aab felbft mir feinen wissenschaftlichen Unterricht: sein Amt war, mein Berg und meinen sittlichen Charafter au bilben; er ordnete aber meine Studien und wählte meine Lehrer, war mehrentheils ben allen meinen Lektionen zugegen, und wieberholte bie wichtiasten mit mir: Dein Bater mar Staats. mann und Goldat, und fein Bunfch mar, auch mich für bende Sacher ju bilben; er glaubte nicht, daß einem Reichsgrafen die Talente angebohren werden, denn er erinnerte fich fehr gut, daß es ibm manchen saueren Tag und manche schlaflose

Racht gefoftet hatte, die seinigen zu erwerben und anzubauen. Er glanbte nicht, was fo viele glauben, daß ein Kopf voll Praktiken ben Stagtsminifter, und Portepee und Epauletten ben Officier machen, ober bag zu einem Generaf weiter nichts gehöre, als die Runk, in ruhigen Beiten por einem Regimente ber ju reiten, bie Gage einzustreichen. seine Rachgesetten au schikaniren, in den Miellen brav ju seyn, und an Manoeuvretagen die Kolik ober bas Dodagra zu haben! - Er war ein Mann von mahrer Chre. ben bem nur Sahigfeit und Berbienft etwas galt, und er hielt es für bie allergrößte Schanbe eines Ebelmannes, bloß um feiner Ahnen willen ober durch Ramilienprotektion Etwas zu senn, und verbienten Mannern vorgezogen zu werben; ben ieber Gelegenheit erklarte er fich laut wider ben Mepotismus, und während seiner ganzen Administration tam fein Erbenfohn beswegen um ein Saar breit weiter, daß fein Papa eine Ercellenz war. Junge Leute, wenn fie angestellt sein wollten, mußten schlechterbings in ben ftrengen öffentlichen Prufungen, die er, der die wenige: Zuverläffigkeit akademifther Zeugniffe, und bieheillose Leichtigfeit kannte; womit fogar Dottote biplome, die er Motoprivilegien nannte, ercheikt werden, eingeführt hatte, und ben denen er sehr oft zugegen war, gut bestehen; und wer weiter besodert seyn wollte, der mußte durchaus seinem bisherigen Posten Ehre gemacht haben; eine bloße Reihe von Dienstjahren, in der man den Gehalt gezogen, und die Arbeit den Sekretairen, Schreibern oder Unterbedienten überlassen thatte, gab ben diesem rechtschaffnen Staatsdiener eben so wenig einigen Anspruch, als ein Stammbaum. Du kannst Dir vorstellen, daß er mic seinem Sohne am wenigsten eine Ausnahme von diesen würdigen Grundsähen gemacht haben wird.,

"Mehr vielleicht um des Gesspieles willen, als aus irgend einer andern Ursache, gab er mich unter der Aussicht meines Hofmeisters in ein millatairisches Erziehungsinstitut, welches er durch eine zwecknäßigere Organisation wieder hergesstellt, und mit den geschicktesten Lehrern in jeglischem Fache besetzt hatte. Die Knaben und Iunglinge spielten hier nicht Soldar, sondern sie wurden mit großer Gorgsalt zu kunstigen Kriegern gebildet; das heißt: sie erhielten den grundlichsten Unterricht in dem vielen, was ein

tuchtiger Officier wiffen muß, und hatten ben Boraug, nach vollendetem Curfus, wenn fie ein fehr ftrenges offentliches Eramen mit Ehren bestanden, sogleich als Premierlieutenante in ber Armee angestellt zu werben. Das vornehmfte Muttersöhnchen , bas nicht entweder im Inftitus te ober im Rabettenhause gewesen war, und feine Zeit Safelbit nublich angewandt hatte, mufite fiche gefallen laffen, wenn es Golbat werben wollte, als Frenkorporal angestellt zu werben, und feine weitere Befordrung, wie billig, bloß von der Ancienneté zu erwarten. Bon biefer Morm wich mein Bater, fo lange er an ber Spike des Rriegsbepartements ftanb, nicht ein einziges mal ab. Ich will Dir die Ursache dies fes Benehmens, ba fie mit meiner Geschichte zusammenhangt, entwickeln. Unfere Armee war, fo zu fagen, das Kloat geworden, in welches alles unnuge hochabliche oder fonft vornehme Gefindel ber Nation sich ber laftigen Zweige feiner Familien entledigte. Der bochftverberbliche Difbrauch war eingeriffen, bag Bickeltinder ichon herr Rabet waren, in ben erften Soschen Sahnriche, in den zwepten Lieutenante wurden, unwissend ben ben Eltern aufwuchsen nach ablis der Art, und ale Rosbubchen, die noch nicht trocken hinter ben Ohren waren, in bie Regimenter traten, wo sie mit ihrer Ancienneté von vierzehn bis funfgehn Jahren den gedienten und verbienteften Officieren ben Beg versverrten. Man konnte nichts Lächerlicheres sehen, als fo ein Corps, wo die Sauptleutchen oft taum ben Sponton heben tonnten, die Subalternen bingegen nicht felten graue Manner waren, und der mildbartige Chef mit ber Aldtenstimme eines Raftraten fein ribitules Taufendfackerment frå-Von bergleichen armseligen Borgesetten mußten sich die behoften Leute hudeln und fchus riegeln laffen! Im Jahr 17... zwangen bie Beitlaufe unsern Sof, an bem bamaligen Rriege Antheil zu nehmen; biefe Erflarung verurfachte eine große Revolution innerhalb ber Soschen vieler biefer flachsbartigen und grauen Selben, und Gottlob, die Rriegstanzlen hatte mehrere Bochen lang vollauf mit Ausfertigung erbetner Abschiede zu thun; die Armee murde einigermaßen ausgemistet, aber boch nicht gang gereinigt: benn ba man bisher auf Talente, Renntniffe und militairische Wiffenschaften ganz teine Rucficht genommen hatte, sondern ben : für einen wackeren General bielt, ber feine bausliche Kilaiakeit am besten auf die Regimentsokonomie übertragen konnte; so war auch das, was noch allenfalls Berg oder Suffisance genug hatte, mit ins Reid zu rucken, eben auch nicht weit ber, benn jes fehlte felbst benen an Allem, die von dem erften Reimen ihres Bartes an bis jum Ergreisen beffelben als Generale gebient - bas heißt: · Uniform gettagen und fich von ber Gage gutlich gethan hatten; und mit bem größten Theile ber Untergeordneten fah es nicht um ein Daar besser ans. Das Gange taugte nichts. Da war teiner, ber Ginfichten, Erfahrung, Coup d'oeil ober überhaupt nur richtige Be-Zanntichaft mit feinem Metier gehabt batte; feis ner, ber Ropf genug gehabt batte, eine vernunf. tige Disposition zu machen; feiner, ber ein Terrain zu beurtheilen und zu benuten, teiner, der ju befehlen ober ju gehorchen gewußt hatte; ber beste und brauchbarste Rangofficier taugte mit genauer Roth jum Generalmajor in der Linie. In biefer Berlegenheit, die es zu fpat einfah, war das Rabinet zu ber Demuthigung genothigt, fich von seinen Allitrten einige tuchtige Generale auszubitten, um bie iconften Truppen von ber

Belt nicht mit Schimpf und Schande überhäuft auf die Ochlachtbant ju liefern; ben ber Beles! genheit tam mein Bater, bem ber Oberbefehl aufgetragen wurde, in bas Land. Er fichtete ben Rest von Rangofficieren, den er vorfand, noch beffer; brang auf Errichtung einer Landmiliz, ju der er eine Menge im Felde unbrauche barer Mutterfohnchen verfette, bie hier zur Roth geschickt genug waren, ben Bauern taliter qualiter die Handgriffe benzubringen; ftellte Subors bination und Disciplin wieder her; zog ohne Rudficht auf Kamilien die brauchbaren Manner hervor; gab ben Regimentern tuchtige Oberft. wachmeister, ohne sich im mindesten um bie Anciennete zu befummern, und die Kriegskangien bekam jest auch mit unerbetnen Abschieden vollauf zu thun: benn ba er fich forgfaltig hutes te. keinem Talente zu nahe zu treten, sondern bas Berdienft zu heben, gleichviel in welchem Oubjette er es fanb; fo ließ er jeden reifen, ber fich nur halbwege unzufrieden bezeugte. mals, wenn ein Regiment nur zur Dufterung marschirte, war bas eine bruckenbe Last für bas Land, benn das erfoderte ein paar hundert Bagen, die ber Bauer bergeben mußte. Den Unfug schaffte er ab, und schrieb vor, was jeder Officier mit fich führen burfte. Bas nab benn nicht einmal bie Fracht für ein paar Dugend Bagen. Und im Relbe wollte er überall von teinen Bagagewagen wiffen, sondern er führte bie Dackvierbe ein. Er mar ber Bater ber Armee; er forgte bafur, bag ber Golbat alles, was ihm gebührte, in ber möglichften Bolltom, menheit betam, und die Lieferanten aller Art hatten einen furchtbaren Aufseher an ihm. An einigen spisbubischen Kommisbackern, die zu viel Baffer in ben Teig fneteten, um bem Brobte ber wenigem Mehle gleichwohl bas gehörige Gewicht zu geben , statuirte er ftrenge Erempel von Gerechtiakeit. Taufte ein Marketenber ben Brandtewein, so ließ er ihm ohne Umftande bie Tonne zerschlagen. Er und seine Abjutanten. welches fehr gewählte Manner waren, batten bie Augen Aberall und auf alles, und wer feine Dflicht nicht punttlich erfullte, ber frielte ein febr gefährliches Spiel; benn ben meinem Nater gale nur in fo fern Ansehen ber Derfon, bag er um defto ernstlicher durchgriff, je vornehmer berjenige war, der fich etwas ju Schulben tommen lief. und er verfette eben so entschlossen eine unfabige

Ercelleng zu einem Garnisonrealmente, als er eis nen untuchtigen Korporal jum Gemeinen bearge Niemals war wohl eine unumschränkte Bollmacht in besiere Bande gekommen. Allente halben griff er das Uebel in der Wurzel an . und ben feiner raftlofen Thatigfeit und bem gluhenben Eifer, der ihm anvertraueten Gewalt mahre Ehre zu machen, gieng unter ben Banben biefes von dem gediten Keldherrn feines Zeitalters ges bildeten Mannes innerhalb weniaer Bochen eine gang nene Schöpfung hervor. Die unerhittliche Strenge, mit ber er verfuhr, war nicht in feinem Charafter; er mar ein fehr fanfter und gutiger Mann; aber ben einer fo volligen Desorganis fation als er vorfand, sah er ihre Nothwendias teit ein. Die Untergeordneten gewöhnten fich von selbst an genaue Beobacheung ihrer Schulbiafeit, als sie sahen, wie wenia Umftanbe er ben bem fleinsten Berseben mit ben Rangofficieren machte, und mit welchem icharfen Blide er allenthalben nicht bloß bie Rebler bemertte, fondern auch bas Berdienst unterschied und auszeichnete; und wenn er fich hie und ba die uns bedeutende Reinbichaft eines Ercellenzchens, eines Grafleinchens. Baronchens ober Junkerchens

suzog, so erwarb er sich hingegen die Hochache tung und Ergebenheit aller wackeren und dienstverständigen Officiere, und die Liebe der Gemeinen, die ihm muthig gefolgt seyn wurden, wenn er sie auch zur Bestürmung der Holle geführt hatte.,,

"Gein Souverain sah mit immer machsenber Zufriedenheit die neue Ordnung der Dinge. die mit jedem Tage mehr Konfifteng gewann. und ließ sich burch die giftigen Insinuationen Diefes und jenen Minifters, ber enwo einen Gohn. Bruber . Meffen ober fo etwas im Gebrange fab: nicht irre machen. Gein Relbherr hatte ihn von ber Mothwenbigfeit feiner Maufregein zu leben? dig überzeugt, und wie der Frühling fam, fah: er mit Zuversicht feine Truppen ins Reib rucken. Es ift bekannt, daß fie fich brav hielten, meil fie aut geführt wurden, und daß mein Bater nach gefchlognem Frieden mit neuem Ruhm betranzt zurucktam. Da er eigentlich nur ein ges liehenes Gut war, so legte er das Kommando in die Sande bes Fürften nieder, um in feine vorigen Dienste juruck zu tehren: aber der bant. bare Fürft erkannte ben unbezahlbaren Werth. bes Mannes, bewog ihn, in feinem Poften ju

bleiben, hiena ihm fein eignes Orbensband um; ernannte ihn zum Relbmarichall und birigirenben Staatsminifter, und überhaufte ihn mit verbienten Gnabenbereugungen. Rent ließ mein Bater fiche erft recht angelegen fenn, die noch übrigen Digbrauche auf immer mit Stumpf und Stiel auszurotten. Er ftellte die gang bespragnifirte Militairafademie wieber her, und errichtete ein Radettenhaus, jene für reiche, biefes auch für unbemittelte Eleven. Rinder in ber Wiege wurden nicht mehr Kahnriche, ehe man noch wiffen tonnte, ob fle nur zu tuchtigen Stedenjungen brauchbar fenn murben, Bubden in Kallmußchen wurden nicht mehr Lieutenante. Der Kabet mußte wurklich im Kabettenhause senn, und um in daffelbe aufgenome men zu werben, mußte er wenigftens ein Alter von zehn Jahren erreicht haben, und ein Junge fepn, ber emas versprach. Ben feiner Ente laffung aus bemfelben wurde er Kahnrich ober Kornet, - wohlverstanden wenn man in ihm einen tuchtigen Officier erwarten tonnte; benn Die noch gar zu neue Erfahrung, was daben herauskommt, wenn man Efel an die Spige ber Schöpse ftellt, hatte menigstens die Regie.

rung von dem rafenbsten aller Wornerheile geheilt. daß ein zu nichts in ber Welt brauchbarer Klop immer noch um Officier touge. Sie begriff, wie schandlich an sich, und wie beleidigend für die Nation es sen, ihr Mark gerade an ihre allermeprifabelite Grundfuppe wegzewerfen, und fie in Priedenszeiten zu futtern, um fie, wenn Moth an den Mann tritt, und wenn man Dienfte und Schus von ihr erwartet, verabschieben au muffen. Mein Bater, und noch mehr ber leute Rrieg, hatten es handgreiflich bemonstrirt; baß gerabe bie Armee, wenn man boch eine has ben will ober muß, aus bem Kern ber Nation bestehen muffe, aus Mannern von Kopf und Renntniffen und mahrer Ehre. Was ihr in Reiten ber Doth anvertrauet werben muß, ift at wichtig, als bag man es einer horde unnüger. unwissender Luminel, die auf ihr armseliges Bont pochen, vom lieben Rindvieh fich nur durch bie Rigur, und vom gemeinften Pobel nur burch arobere Infolenz und zügellofere Unfittlichkeit untericheiden, in die Bande legen burfte. Mein Bater ließ nie eine Woche vergeben, ohne bas Rabenenhaus zu befuchen; er kannte alle Jungunge von innen und außen, und bie ihnt

an thichtigen Officieren nicht Rabigfeit genug bes wiesen, die ichloß er von dem militairischen Bilbungsplane aus, und ließ fie bloß in Dingen unterrichten, die fie begreifen tonnten, um fie dem Lande in irgend einer Civilbedienung brauch bar zu machen. Rach seiner Ibee sollten bie in ben benben Instituten gebildeten Leute ben Rern der jungen Officiere, und die Pflanzichule ber fünftigen Beerführer ausmachen. Besonbers von einem Zöglinge der Militairakademie foderte er fehr viel; ein folder wurde, wie gefagt, alles mal als Lieutenant ben einem ber besten Regis menter angestellt; aber mein Bater pratenbirte, daß er benothigten Kalles im Stande fenn muffe. mit aller Ehre ein Bataillon amufuhren. Dein Bater war fehr reich in bas Land gekommen; er wandte jahrlich aus feinen eignen Mitteln'betradtliche Summen auf die Bervollkommnung des Instituts, legte ben Grund zu einer Bibliothet, und beschentte es mit zum Theil toftbaren Inftrumenten; ich barf fagen, daß er in manchem Jahre mehr auf biefe feine Schöpfung mandte, als alle feine Aemter ihm eintrugen. Unter bie Rabetten wurden auch Knaben aufges nommen, die nur mittelmäßige Anlagen ver:

riethen; aber um in die Afademie ju fommen, mufite man zu großen Soffnungen berechtigen. Der Aufzunehmende mußte volle breizehn Sahr alt, und bis dahin in ben Schulwiffenschaften hinlanalich unterrichtet fenn, um wenigstens ben Mepos lefen zu konnen. Die erften breip Monate waren jur Probe bestimmt; wem ales bann bie beendigten Lehrer tein befriedigenbes Reugniß, bendes, in hinficht auf feine Anlagen und auf feine Sitten, geben tonnten, ber murbe ohne alle Rucfficht auf seine Familie an die Rabetten abgegeben. Es war burchaus tein Inftitut für Ochlingel, sondern einzig für junge Leute, die etwas Tuchtiges werden wollten und Mein Bater hielt bafur, es fen febr unnothia, jemand bis jum General bienen au . laffen, um fich von feiner volligen Unfahigfeit zu überzeugen; man könne bas wohl früher gewahr werden, mennte er.,,

"Mein Vater stemmte sich jeglichem Missbrauche entgegen. In unserem Lande war; wie in ganz Deutschland, das leidige Titelsieber eine gerissen; wer es nur irgend austreiben konnte, ber kaufte sich so eine Savonnette a vilain; man konnte nicht aus dem Fenster spucken, ohne die Ferdinand.

Gefahr, einem Kriminalrathe, Polizeprathe, Dos mainenrathe, Rriegsrathe, Forstrathe, Kinangrathe. Schulrathe und Gott weiß mas es sonft noch für Rathe gab, auf die Rase zu treffen; wer weiter nichts bezahlen konnte, ber ließ fich wenigstens für eine Rleinigkeit zum Affeffor ober Sefretar ftempeln. Es war, als wenn jebermann fich feines Mamens ichamte. Mein Bater demonstrirre die Schadlichkeit dieses Unfugs von mehreren Geiten, und zeigte den fehr verderbe . lichen Ginfluß, ben diese Marrheit auf ben fittlichen Charafter des Burgers habe. Der Sous verain fah das ein, und die Rathfabrit wurde eingestellt. Wer auch ben der Armee graffirte die nehmliche Seuche; teiner war mit bem Ranae aufrieden, ben ihm fein eigentlicher Plat gab, und wie mein Bater bas Kommando übernahm. fand er in einem Regimente zwen Oberften , dren Oberstlieutenante, sieben Majors, funf Generaladjutanten, nur ein paar Rittmeister, eine Menge Lieutenante, aber feinen einzigen Rornet; und ben ben Unterofficieren feinen einzigen Korporal, sondern lauter Bachmeister und Standartenjunker. Unmuthig schlug er bem das maligen Chef des Rriegsbepartements vor, den

famtlichen gemeinen Rarabiniers ben Korporalis titel au ertheilen, den Drofos jum Erefutione rath, die Steckenfnechte ju Eretutionsaffefforen, bie Estadronfelbicheere ju Sanitatsrathen; unb ben Chirurgien-Major jum Obersanitaterath etwa mit Oberstwachmeisters Rang in Gnaben ju ernennen, um ein recht vornehmes Regimene ju baben; für bie übrigen jum Regiment geho. rigen, ben Aubiteur, Regimentsquartiermeifter, Rommissar, Sattler, Kurschmidt, die Tromveter ... Pauter, und Pferbe überlaffe er es Gr. Ercelleng, recht sonore Titel ju mablen. - 3hre Ercellenz nahmen biefen Gartasm nicht wohl auf, aber ber General bewies ihm fo nachbruck lich, daß dieser Digbrauch im Frieden teinen Rugen, und im Felde viele Unannehmlichkeiten und Nachtheil hervorbringe, daß diefe schlimme Gewohnheit stillschweigend abgestellt wurde, ehe er noch ins Feld ruckte.,,

"So wie er nach dem Frieden bafür forgte, kapable Officiere zu ziehen, fo forgte er auch für die beffere Ausbildung der Gemeinen. In jeder Garnison legte er Erercierschulen an, wo die Gemeinen, besonders die Kavallerie, im Ge-

brauch bee Seitengewehre, \*) im Boltigiren und andern nuglichen Sachen, ja fogar im Rechnen und Schreiben unterrichtet wurden, wenn fie Luft und Geschick bagu hatten.,

"Alle diese und verschiedne andre Einrich, tungen brachte er, der keine Ruhe kannte, und in einer Sache nichts gethan zu haben glaubte, so lange noch etwas zu thun übrig blieb, im er, sten Friedensjahre zu Stande. Gegen das Ende dieses Jahres ward ich gebohren. Der Fürst selbst hob mich aus der Taufe, und ernannte mich, troß alles Straubens meines Baters, zum Premiertieutenant beym ersten Eskadron Garde du corps. Statt das für eine Gnade zu er, kellte mein Vater ihm mit allem Freymuthe eines rechtschaffnen Mannes das Ungezrechte eines solchen Passe-droit vor; er berief

<sup>\*)</sup> Die Fertigkeit, mit dem Degen umzugehen, machte bekanntlich im Siebenjährigen Kriege besonders die Französichen sogenannten rorben Dragoner is fnechts bar. Sie sochen mehrentheils alle sehr gut, und nahmen die hiebe nicht so blind entgegen, wenn Kavallerie auf Kavallerie fieß, wie unsere hannobes raner. Es ist dem Reuter sehr nühlich, wenn er kinen hieb zu pariren weiß und ein wenig voltigiren kann.

Ach auf die Grundlate, die er feit feinem Eintritte in das Land gepredigt und eingeführt; - et zeigte bas ichrepenbe Unrecht, bas allemal mit jeglicher Ginschiebung verbunden fen, wenn teine Moth fie fobre, und tein außerft hervorstechendes Berdienft bes Gingeschobnen fie, wo nicht rechts fertige, boch entschuldige; — jeder auf eine sol de Art jurudgesette, mithin in feinen Rechten gefranfte, mithin herabgewurdigte Diener bes Staats, fen er Glied eines Rollegium ober bet Armee, muffe unwillig und im Dienste nache laffig werben, wenn er fich durch Ginschiebung eines Menfchen, ber ihn weber an Kahigfeiten, noch Diensteifer, noch Berdienst übertrifft, fons . bern oftmals sogar febr weit nachsteht, um bie gerechte Frucht einer Reihe ruhmlicher Dienfts jabre, um feine Befordrung betrogen fieht. -Bollends für brave Manner, die im Dienste des Landes ihr Leben gewaat und ihr Blut vergoffen haben, fur biefe mie Marben und Ehre bedeckten Krieger sen es boppelt frankend, fich ein Ramiliensohnchen, ober gar, wie jest, ein faum gebohrnes Rind vorgezogen zu feben; besonders verbienten die mackeren Officiere ber Garde du corps, benen er bas Benenis schulbig

Thnen in das Schuldbuch bringen, da Sie die felben unmittelbar jum Beften bes Staates wieber aufwenden. Unsere Liebe, unseres Sochachs tung, meine warme Freundschaft, mein unbearenttes Bermauen find Ihnen freplich, bas weiß ich, ein füßer Lohn Ihrer Arbeiten und Aufopfrungen: aber Sochachtung und Freundichaft muffen bewiesen werden, und ich glaube Ihnen die meinige, da ich für Gie felbst nichts thun tann, nicht beffer beweisen zu tonnen, als wenn ich in bem Sohne die Berbienfte bes uneigennütigen und von aller Gelbstucht frenen Baters belohne. Ich gebe Ihnen mein Wort, die Ausnahme, die ich heute Ihres Sohnes wegen mache, foll so lange einzig bleiben, bis ich mich wieder einmal mit vollig fo entichiebnen Berbiensten und Tugenben abzufinben haben werde....

"Mein Vater war innig gerührt, aber nicht überwunden. Er öffnete den Mund zu neuen Einwendungen, aber der Fürst hörte ihr nicht an, wandte sich zu mir, streichelte mir die Bausen: ""Ludwig,"" sprach er, ""Deinem Landesherrn bist Du mehr Gehorstum schuldigals Deinem Vater. Ich befehle Dir, Dein

Patent anzunehmen.,,, - Mit biefen Worten jog er es aus ber Tasche, und legte es auf meine Biege. - ,,, Dein Segenswunfch über Dich ,,,, fuhr er fort, ,,,, ift, buß Du Deinem Bater ahnlich werben mogeft. wenn ich fo lange lebe, einst mein Freund, wie ·Sorft Du, Lubwig?,,,, -Daben batte es benn gwar fein Bewenden, aber meis nem Bater blieb biefer Borfall ber unangenehmfte feines Lebens. Sindeffen perdoppelte er feine Un-Arengung und seine Arbeiten fur die Bohlfahrt bes Landes in allen Fachern, die unmittelbar unter ihm ftanden, und in den übrigen gab er in vertraulichen Unterredungen seinem Rurften wenigstens beilfame Binte und Rathschlage. Durch diesen Gifer erwarb er sich freylich die Liebe des Bolks: aber da alles, was er that und ans rieth, fich ftets auf bas Bohl bes Gangen und bas Befte ber Nation bezog, - zwen Dinge, Die mit bem Eigennute, ber Unverschamtheit und der Raubgier vieler Einzelnen ju oft in Rollisson tamen; so vermehrte er zugleich mit jebem neuen Schritte die Bahl feiner heimlichen Keinde ... über die aber vielleicht nie ein Staats, Diener fo ruhig lacheln burfte als er. Denn ge

fest, feine Reinde waren ihm zu Ropfe gewachsen, aut, so nahm ober erhielt et feine Entlaffuna; wer daben verlohr, bas war wenigstens nicht et. Mit diesem Zutopfewachsen hatte es indessen aute Auf einem so offnen Charafter tornte teine Berleumbung haften; er unternahm nie etwas, dessen Mußen er nicht vorher feinem Lanbesherrn bis jum Sandgreiflichen evident ges macht hatte, das Land befand fich wohl ben feis nen Daagregeln, unter feinen Sanden hatte alles Gebeihen, tein ungerechter Beller flebte an ihnen, und statt nach gewöhnlicher Sitte ben Rurften und ben Staat zu feinen melfenden Rus ben zu machen, opferte er vielmehr mit seltner Großmuth dem Staate fehr betrachtliche Summen auf, und unterftuste manche hochstnusliche oder gar nothwendige Ginrichtung, zu ber fich in einem tief in Odulben stedenben Staate nicht aleich ein hinreichenber Kond ausmitteln ließ, aus feinem eignen Bermogen. Einem fol den Manne ift fdwer bengutommen. Er hatte, ehe er in biefes Land tam, einem-fehr gut eins gerichteten Staate mit dem Ropfe und bem Des gen gebient; alle Zweige ber Berwaltung beffel ben waren ihm genau bekannt, mithin war thur

alles, was zu einer guten Organisation gehört, fehr geläufig, und die Gebrechen ber Staateverwaltung, die er in unserem Lande vorfand, so wie die Mittel, wodurch ihnen abgeholfen wers ben tonnte, fielen ihm leichter ins Auge, als benen, die von Baters und Meltervaters Zeiten her an ben verfruppelten Gang ber Dinge ges wohnt waren; er fühlte manche Laft, bie fehr fdwer auf: bas Bott brudte, weit lebhafter als bas Bolt felbst; er offnete beherzt dem Berricher Die Augen und disponirte ihn zu einer völligen Reform, deren Möglichkeit er biefem Manne leicht begreiflich machte, deffen Berg alle Tugen. den befaß, deffen vernachläffigter Ropf aber nicht jum Gelbstdenten, nicht jum Geben mit eignen Augen, nicht zur Arbeit gewöhnt mar, der bisher treuherzig geglaubt hatte, daß alles fehr gut fen, weil man ihm fagte, es fen fehr gut, und ber nun große Augen machte, als ein unverbåchtiger Mann ihm haarscharf bewies, alles sey so schlimm wie möglich. Der regierende Berr ift in fo vielen Landern gerade der, der am wenigsten mit der Regierung zu thun hat; man amufirt ihn mit Jagden, Opern, Luftlagern, Maitreffen und andern toftbaren Spielwerten,

beingt ihn allmählich durch einen immerwährens ben Wirbel von Zerstreuungen zu einem solchen Grad von Geschäfftescheue, daß schon sogar das Unterzeichnen der ausgesertigten Papiere ihm eine ekelhaste Last wird, geschweige daß er Zeit und Lust haben sollte, sich um ihren Inhalt zu bekümmern. \*) Beynahe so weit war es mit imserem Landesherrn gediehen; des Morgens zwischen acht und neun Uhr erhob er sich aus

<sup>5)</sup> Bas ber Graf feinem Cobne bier fagt, ift leider! gar nicht übertrieben. Ber erinnert fich micht aus ber Mitte des an allen möglichen Originalen fo reis den achtgebnten Jabrbunderts eines Minifters, Der feinem Monarchen bas Regierungegeschäfft is leicht machte, daß Ibre Majeftat gar nicht einmal erfube ren . mas Muerbochtbiefeiben unterzeichneten? Die Papiere maren eins über bem andern in eine gewiffe Maichine von Gr. Ercellens Erfindung fo eingeflemmt. bal von jedem nur ber Dlas jur Unterferift berbote ragte. Das oberfte Papier, welches allein unverdedt blieb, enthielt natürlicherweife einen Begenftand, Den der Ronig, wofern er ja einen Blid barauf marf, miffen burfte. Go maren Ibre Majeftat im Schnups mit amangig ober brepfig Untericheiften fertig. febr geringfügigen Erpedicionen bedtente man fic. fogge nur eines Stempels mit bem foniglichen Ramen fatt ber Unterzeichnung. Ihre Majeftat brauchten Abren Erbotungen feine fünf Rimuten zu entzieben.;

Dem Bette, frahftuckte mahrend ber Toilette, bie bis gegen halb eilf zu bauern pflegte, gieng bann. wenn es nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht winbig, nicht regnigt war, ein wenig auf die Das rade, ließ fich von den anwefenden Generalen Die Stadtneuigkeiten ergablen, - ein Sach, morin einige diefer Belben ihre Starte hatten. ructe zuweilen mit eigner hochften Band einem Burfchen den Guth zurecht, erhob fich bann, wenn alles vor ihm vorbenbefilirt war, wieder auf fein Zimmer, ließ fich die ju unterzeichnen. ben Daviere vorlegen, feste fich bann mit einem Generaladiutanten und einigen Ravalieren. wenn es bequemes Better war, ju Pferbe, bder spielte ein paar Partien Billiard, um Appetit ju gewinnen, gieng bann jur Safel, bie an gewöhnlichen Tagen gegen bren Stunden Dauerte, - denn Zeit jum Effen und jum Schlafen muß der Mensch ja haben! - und ruhete ben Reft bes Tages hindurch in mancherlen upple gen Zeitvertreiben von der Laft ber Regierungsgeschäffte aus. Jagden und Luftpartien, ober große Sof : Feten brachten oftere Abmechslung in dieses Regentenleben, welches den Chefs der Departementer, die sich unter einander verstanden

comme larrons en foire, frene hand lief. Talent, Berdienft. - lieber Gott! damit tam tein Menich ein Saar breit weiter; fogar biefe Worter waren außer Cours. Gelb, Kamilien. protektion. - ober, fehlte beudes, wenigstens eine habiche Gattinn, Die ihre Gefälligkeiten an den Mann zu bringen wußte, und weber in Absicht der Jahre, noch ber sonstigen Liebens wurdigfeit eines Galans, ber einigen Ginflug hatte, belikat mar, sondern ihre und ihres Mannes Schande frischweg jum Kommerzartifel für ben Meiftbietenben machte, - allenfalls eine artige Schwester, eine anziehende Schwie gerinn, eine femillante Riece, die den Rummel verstand, und nichts bawider hatte, sich fur ben und ben Preis ein wenig lieben zu laffen, das waren bie Mittel, fein Glud zu machen. Ber Die Contenance befaß, vor der Thur feiner Frau umaufehren, wenn er eine Ercelleng ben ihr vermuthete oder gar den Sopha knarren horte, der konnte, selbst ben aller möglichen Unfahigfeit. gewiß feyn, feine Carriere zu machen; und fo tief waren Sitten und Ehrgefühl herunter, daß ein abgefundner Sahnren oder eine offentliche Dete ju fenn, wenigstens unter ber Roblesse, (benn bey ben Burgern gab es bie und ba both noch einige Lugend und Ehre, wiewohl bie idlimmen Erempel immer murffamer murden.) für feine Schanbe mehr galt; es war gang an der Tagesordnung, fein Glud durch eigne Scheibe und fremden Degen ju machen, befonders für ben . ber feine Mittel befaß ober feine Schmach durch Ersparung eifiger Summen für bezahft genug hielt. Ber aber vollends bende Mittel anwenden tonnte und wollte, für den gab es gang feine Ochwurigfeiten mehr, auch wenn er nicht von Kamilie war. In acht bis zehn Jahren konnte er vom Kornet bis jum wurklichen Oberften, und vom Erlatenen bis jum Orden fteigen. Du fannft Dir benn aber auch nichts elenderes benten als ben Zustand ber Dinge in allen Rachern. Um elendeften fah es mit bem Militair aus, wie ich Dir bereits fagte, weil bas tein gach ift, in welchem ein Ochlingel feinen Dienft burch einen Gefretar verrichten laffen fann, mas in Civil : und Staatsbedienungen boch mehrentheils thunlich ift. Aber in biefen lettgenannten Fachern ftand es beswegen benn wieber schlimmer, weil jeder, ber es fich hatte Beld toften laffen I fein Doglichftes that, Diefe

Expensen je eher se lieber wieder herben zu stehlen und zu erpressen, wozu ben der Armee die Wege nicht einem seden so offen stehn. Der Subalterne hat wenigstens selten Gelogenheit; er muß wenigstens warten, bis er etwas wird: aber dann fraß er freylich auch mit beyden Backen, und es war nichts seltnes, einen Wenschen, der als Kähnrich von gutwilligen Weibern ernährt wurde, wenn er Wajor war, mit einem Vermögen von 20,000 Thalern seinen Abschied nehmen, und vom Staate für seine saueren Dienste penssoniet zu sehen. — Die einzige Industrie, die man überhaupt noch im Lande fand, war die, den Ertrag seiner Charge zu vermehren.,

"Mein Bater, an eine andre Ordnung der Dinge gewöhnt, weckte seinen neuen Herrn aus dem Todtenschlafe, in welchem er, traumend von vortresslicher Administration und allgemeinem Wohlstande, durch seine Lieben Getreuen bisher forgfältig erhalten war. Er war würklich ein guter, lieber, wohlwollender Mann, dieseb Herrscher; aber sein Fehler war, Arbeit zu schen und Bequemlichkeit zu lieben. Wenn er Geld und ein Mädchen hatte, so war er glücklich, und glaubte nicht, daß jemand in seinem

Staate ungludlich fenn tonne. Reblich und recht Schaffen, und, was felten eine Kurftentugend zu fenn pflegt, fehr bantbar, nahm er ftets fein Berg jum Maakstabe, wonach er andre maß, und ließ fich nicht einfallen, daß Leute, in die er fein Vertrauen fette, und die er mit Burden und Wohlthaten überhäufte, vermogend fenn tonnten, ihn betrugen zu wollen; in jeden, bem er Gutes gethan. und ben er hervorgezogen hatte, fah er wie in einen goldnen Reld. Schien es, bag er in einer Periode von Ueberdruß und Langerweile fich einmal ein wenig um die Geschäffte bekummern wollte, so hatte man eine neue Tanzerinn ober Trillerschlägerinn ben ber Sand, ber man bie gemegne Beifung gab, die Graufame zu fpielen, fo lange bas Zeug halten wollte. Der Fürft, qui se piquoit un peu de belle passion, spielte bann recht ernstlich ben Paltor fido, bie Laufer und Rammerhusaren friegten brav zu trottiren, benn bes Briefichreibens war fein Ende, und je mehr fich der Roman in die Lanae gog, besto långer hatte jedermann freye- Band; benn unter bergleichen Umftanden hatte der Rurft ben Ropf viel zu voll, als daß er an solche Lapas lien als Regierungsgeschäffte find, hatte benten

fonnen! Und gerade unter folden Umftanden behelligten die Berren geheimen Rathe und Chefs ber Departementer ihn am meisten mit Borfragen, um bem ichwerbelafteten Manne bie Burbe des Berrichens erft recht fühlbar zu machen, und ihm die Geschäffte vollends zu verleiden; benn er trat nachgerade in die Jahre, von benen ju besorgen stand, daß sie den Geschmack an Ros manen mertlich abtodten murben. Gie forgten für die Butunft , als unerwartet ber Krieg ausbrach, und ber Lage ber Dinge auf Ginmal eine -nanz andre Gestalt aab. Dun mußte doch bie Frage aufgeworfen werden: Wem tann man das Kommando anvertrauen? - Ungern bif man in den saueren Apfel, aber man mußte; bie Umftande und die ernfte Sprache des wich. tigsten Allitrten, dem die elende Berfassung des Landes betannt genug war, legten gebieterisch bas Gefet auf, zu einem Fremben bie Buflucht ju nehmen. Mein Bater fam in Bealeitung seiner Abjutanten und mehrerer tuchtigen Offi-Er war ein Mann von Erfahrung und enischiednem Ruhme, ber in mehreren Feidzügen Lorbeern geerndtet hatte. Der Chef des Kriege. bepartements empfieng ihn, und wandte fofort

alle Runfte an, ihn ju ftimmen: aber er wat nicht der Mann, der fich ftindnen ließ, und hatte zudem feine Instruktion von feinem bis herigen Souverain, bem nothwendig baran ge legen fenn mußte, daß feine Alliirten murtliche Truppen ine Feld ftellten, und feine Rarten. mannerchen, beren Lesten man nur umfloßen barf, damit die ganze armselige File bis zum porderften auf ber albernen Rafe liege; feinen Troß, ber von unfahigen und unguverlaffigen Schafern geführt, einzig zum Plundern taugt, ben Oberfeldheren nur verlegen macht, und, manche Bestandtheile ber ehrsamen Reichsarmee pflegen, am Tage einer Schlacht entweder benm erften Anlag bavon lauft, ober gefangen ift, ober übergeht. Dein Bater frach bemnach aus einem hohen Tone, und ließ ben bedeutenden Wint fallen, bag ber Ronig, fein Berr, bereit ftehe, benothigten Ralles bie Bertheidigung bes Landes zu übernehmen, beffen Desorganisation feinen Gegnern nicht unbekannt fenn tonne, und nebft ber Lage beffelben fehr eine ladend für fie fenn muffe. - Diefer fardofliche Avis au lecteur wurtte; benn jedermann weiß, mas das heißt: Die Bertheidigung eie

nes Landes übernehmen. Der Diniffer sattelte um, und da er sah, daß aus meinem Bater fein Belfershelfer zu machen fen, fo fuchte er den gedroheten Wetterschlag abzuwenden, und versicherte, man werde hiesigen Ortes alles thun, um Gr. Majestat biesen Schritt unnothig ju Frenlich sen die vielsährige Unwahrs Scheinlichkeit, auf eine ernftlichere Urt als burch ein Reichskontingent in einen Rrieg verwickelt zu werden, Ochuld, daß die Armee nicht gang in bem Stande fen, worin fie fenn follte: indeffen die Truppen an sich wären brav, und der Augen-Schein werde Ge. Ercellenz überzeugen, daß nichts dem diesseitigen Gifer für die gemeinschaftliche Sache und die nachdrucklichste Unterstützung derselben gleiche. — Der Augenschein überzeugte meinen Bater aber von nichts, als allein von dem auten Willen des Schandlich thetrognen Rurften. Er unternahm es, diefem ben Staar gu stechen, und zeigte ihm, daß ohne die ernftliche ften und ichnellften Bortehrungen fein Staat bie erfte Beute bes Feindes fenn murde. erften Sige wollte ber Furft Geheime: Raths : Stube. Rriegsbepartement, Rinangtollegium. furg, alles bis jum unterften Rangelliften jum Benter jagen. Der General ließ diese Bige nicht verranchen, aber er leitete fie auf vernunftige Swecke, zeigte, daß fo übereilte Reformen, zus mal-wenn man für die Stelle eines weagejage ten Schurfen ober Efels nichts Befferes im Borrath habe, ben Wirrwarr nur verschlimmern wurden, bat ihn, lanasam, aber von Grund aus ju furiren, und vor der Sand den Unfang nur bamit zu machen, baß er fich mehr um bie Ge-Schäffte befummre, ben Kinangen mehr durch weise Ersparungen als burch neue Auflagen aufauhelfen fuche, u. f. w., und machte fich anheis fchig, bem bringenoften Uebel abzuhelfen und bie Urmee auf einen so guten guß zu fegen, daß sie ben Eröffnung des Feldzugs in einer imposanten Berfaffung ausrucken, und Hoffnung geben tonne, nicht mit Schande wieder aus bem Felbe zu kommen, wofern der Fürst ihn bevollmachtis gen wolle, unumschränkt zu verfahren, ohne eis nem andern als ihm felbst Rede fteben zu burfen. Dier mußten schlechterbings schnelle und starte Maagregeln ergriffen werden, und jeder verlohrne Tag vergrößre die schlimme Lage und die Gefahr, eine Beute entweder des Feindes oder des Freundes zu werben. Er feste ihm alles fo

deutlich aus einander, daß er ben Fürsten, ber weder dumm noch schwach war, überzeugte. diesem Augenblicke,,,, sprach ,, ,, ben Gie nicht verlieren muffen, wenn Gie Ihren Staat lieben', tonnen Sie ohne alle Beforgniß, daß man Ihnen innerliche Unruhen anzettelt, bas Giuck Ihres Staates grunden. Schieben Sie alles guf mich und auf bie 75,000 Mann, die der Konig, mein herr, an Ihren Grenzen zusammenzieht.,,, - Er erhielt alfo, (was er, wenn er bes Fürsten Freund nicht war, eben fo gut hatte entbehren tonnen,) Carte blanche, in Hinsicht auf das Militair ganz pach feiner Ginficht zu berfahren. Dun gieng alles auf Einmal wie am Schnurchen, alle Ochmurigfeiten verschwanden, und er mußte ges schwind Geld zu schaffen, ohne bem Burger und Bauer laftig zu fallen; er zog es da her, wo es war, er brudte bie Odwamme ein wenig aus, bie sich zu voll gesogen hatten, er vermogte den Rurften zu vier Stiften: bas erfte legte dem Abel eine starte Rriegessteuer auf; das zwente foderte von dem Klerus aller drey Konfessionen ein Don gratuit; bas britte fchrieb von allen Befoldung gen, die über fiebenhundert Gulden betrugen,

einen Abzug von zehn pro Cent vor; ein viertes gebot ber ungeheueren Schaar von Benfionirten, fich vor eine Kommission zu stellen, und Rede und Antivort zu geben, durch was für Ansprüche fie fich zur Denfion qualificirten? Alle Denfios nen, die nicht Belohnung des mahren Berdiens Res, ober Unterfrühung unvermögender Wittwen, und Greife maren, wurden ohne Umftunde jum Theil gestrichen, jum Theil susvendirt, jum Theil von Taufenden auf hunderte reducirt, und bem Ctaate baburch eine umeheuere Summe er: Es war in ber That emporend, Leute von großem Vermögen ohne alle Ocham Jahrgelber von fechehundert bis achttaufend Gulden einstreichen ju seben , Die ein enteraftetes und tief in Schulden ftedendes Land aufbringen mußte, ohne daß sie etwas andres für sich anführen konns ten, als daß sie in so und so viel Jahren ihre Besoldung eben so unwurdig, und jum Mache theil befferer Burger, mithin jum Berderben bes Smates, gezogen hatten, als die Benfion, Die fie fur diefe großen Meriten empfiengen. tannst denten, bag alles, mas nicht Burger ober Bauer war, ein Zetergeschren erhob. Der Lanbesherr, bem es jezt, da das Meffer ihm an ber

Reble fand. Ernft wurde, Lanbesvater zu fenn. und ber begriff, daß er es nur jest brevi manu und ohne innere Unruhen werden fonnte, wurde von allen Geiten befidrmt : er zuckte die Achseln, bedauerte, daß er felber bermalen in feinem eignen Lande nicht herr sen, und verwies alles an ben General. Dieser hatte fur alle bie Herren nur Eine Antwort: ,,,, Ich brauche Geld, und von ben Baumen weiß ich es nicht du schutteln.... Der schwurigen Mobleffe aab er trocken und mit ber Burbe eines \*\*\* ichen Soldaten ju vernehmen, daß, fatt bes Wins felns und Widerstrebens, sie vielmehr die Pflicht fühlen muffe, die Erfte ju fenn, die den Bedurfniffen bes Baterlandes freywillig zu Gulfe eile. - Den herren aus ben hohen Kollegien 'qab er zu vernehmen, es sen nicht feine! Oduld, daß bas Land im Glend, Die Ochate kammer und alle. Raffen leer, die Finangen erschöpft, und die Armee besorganisirt sen; es bleibe jedem Staatsbeamten erlaubt, feinen Abschied zu nehmen, wenn er glaube, baß seine Dienste nicht hinlanglich bezahlt murben, ober ihn überhaupt von der Verbindlichkeit, zu den Staatsbedurfniffen benjutragen, erimirten. Hes

Berhaupt fen es jedem treuen Burger unbenoms men, beffere Borichiage zu thun, um den Staat aus ber bringenden Berlegenheit zu reißen; aber unter befferen verstehe er folche, die noch gefcwindere Bulfe schafften, und bem ausgesoges nen Burger und Bauer nicht zur Last fielen. Won Impoften, Ropffteuern, Mahrungesteuern u. s. w., und von allem, was Handlung und Ackerbau brucken konne, wolle er burchaus nichts horen. — Die Abgeordneten bes fetten Klerus fertigte er fury ab. Es fen fein Wille, fagte er, baß diesenigen Pfarrer, die nicht wenigstens auf fechehundert Gulben bienten, ju ber ale Don gratuit gefoderten Million nichts bentragen follten, von was für einer Konfession fie fenn moas Wer vom Altar lebe, ber muffe vor allen Dingen ein guter Burger fenn, und befonders burch fein Benfpiel ben übrigen Standen vor-Eine Million fen fur bie fetten fatho. lischen und protestantischen Ribster und bie übrige Beiftlichkeit des Landes eine Rleiniakeit; der Kurft habe fie nach ber hochsten Billigkeit vertheilt, und er, ber General, habe bas Butrauen. daß jede Konfession das ihr zubeschiedne Quantum fördersamst, und noch vor dem höchstvere

proncten Termin einliefern werbe, ohne ihn zw ben Mitteln zu nothigen, burch die er nicht ermangeln murbe die Widerspannstigen jum guten Billen, und die Saumseligen zur Thatigfeit zu bekehren. Benlaufig ersuchte er fie, bekannt zu machen, daß er die envanigen Lermblaser und Aufwiegler auf ben Kanzeln und vor bem Altar wurde verhaften laffen. - Die Penfionisten, von denen er fich von zuverläffiger hand eine fehrexakte Lifte verschafft hatte, fertigte er noch turgerab. Dem Ginen fagte er: Sunderttaufend Thaler verpraft zu haben, gebe feinen Anspruch; auf die Unterftugung des Staates. Einem An-Es fen ein großer Unterschied zwischen Dienen und Berbienen. Ginem Dritten gab er ju verfteben : Dimittirte Unfahigfeit fen feine, Qualifitation zu Gnadenbezeugungen. Ginem. Bierten, ber fich barauf bezog, daß er ohne feine Pension, die, wo mir recht ift, 6000 Gulden ausmachte, nicht leben tonne, und von bem bie Lifte besagte, bag er ein Filz fen, ber außer feis nem eignen Bermogen eines Fibeitommiffes von 120,000 Gulden genieße, gab er ben Rath, bem Bensviele bes Landesherrn zu folgen, ber feinen Gtat fehr beschrante. Ginem Runften, von

dem fein Orafel anmerfte: Gang nicht Goldat. aber die beite Sand Garn ju winden, Suhner zu voulardiren, und ein Ragout zu wurzen, -bat er, Ge. Ercellenz mogten fich eineweilen in bie bebrudte Zeit ichicken; wenn beffere Zeiten bem Fürsten erlaubten, feinen Sofetat wieder auf ben alten Ruß zu fegen, murbe ben Ernens nung eines Chefs bes Ruchenbepartements unfehle bar auf Dieselben reflektirt werden. — Go gab er jedem unverschamten Gefichte fein Patetchen; nach Maakaabe ber Marginalien feiner Lifte. Aber Mannern, die wurtlich mit Ginficht und Gifer gebient hatten, in was fur einem Sache es senn mogte, ferner solchen, die nicht eher als in einem After, welches Rube fobert, ihren Abe schied genommen hatten; samt allen, die burch Rabale aus ihren Stellen verbrangt waren, um einem Mutterfohnchen ober Gunftlinge Dlat ab machen, ließ er teinen Kreuzer entziehen. hatte es blog mit benen ju thun, die fein anderes Berdienst anfuhren konnten, als fo und so viel Sahre vor einem Estadron ober Regimente bergezuckelt ju fenn, oder unterschrieben ju haben, was ihr Gefretair dachte und ausfertigte, - ein Beschäfft, dem sie noch viele Jahre gewachsen

aewesen senn wurden, - Die mithin selbst nicht wußten, warum fie dem Publikum in Kutterung gegeben fenen, als weil es fo Sitte im Lande ges worden war. Aken ohne Unterschied, die erft in einem Alter von sechzia Jahren in den Rubestand, wie man es bort nannte, versebt waren, lich er ihre Denfionen. Huch machte er bas bitts re Evigramm, ausbrucklich zu befehlen, feinem Gelehrten seine Pension ju Tchmalern ober zu entgieben. — Der Bieb mar blutig, benn weber unter ber gegenwärtigen Regierung noch unter ben porhergehenden war jemals ein Gelehrter pensionirt worden. Die Wissenschaften waren hier, wie fast in gang Deutschland, \*) gang ihrer einnen Oflege überlaffen; ein Beweis, daß das Land, in welchem dem Verhungern bes Abels so sprafaltig vorgebauet war, bag alle andern Stande barüber in Gefahr tamen, mit ber Zeit

<sup>\*)</sup> Der einzige König von Dannemark, den man, zu Deutschlands Shre, als herzog von holstein doch mit zu den Deutschen Fürsten rechnen darf, hat allein mehr für die Wissenschaften gethan und thnt es noch, als alle Deutschen Fürsten mit einander. Hür die Künste thut hin und wieder fein Deutscher Fürst schon eber eine Kleinigleit, und läßt wohl eins mal einen jungen Maler oder Lontünster reifen.

zu verhungern, noch nie einen gelehrten Minister gehabt hatte, der seinen Herrn auf dergleischen ausmerksam gemacht hatte. — Aus diesem Zuge darst Du schließen, daß Dein Großvater selbst ein Getehrter war; ein seitnes Phanomen unter dem Abel, — besonders unter dem hohen Abel.,

"Ich hatte Dir ichon fagen follen, bag et, um feinen Machregeln Rachdruck; und feinen Befehlen Refpett zu verschaffen . den Ronig , feie nen herrn, gebeten hatte, ihm ein paar Batail. Ions Grenadiere und etliche Estadrons Sufaren zu leihen, und auf dem Dapiere immerhin noch einige zwanzig tausend marschiren zu laffen. Bie man biefe schonen, gutgenahrten, gutgefleibeten, punktlich bezahlten und vortrefflich Disciplinirten Truppen fah, wurde man erft recht gewahr, bag man felbst teine Goldaten habe. Umringt von diefen Leuten, benen, wie verlaus tete, fo viele folgen follten, rottete er ben Geift bes Widerspruche vollig aus, und lehrte Priefter und Adel eine Tugend üben, die fie nicht einmal bem Damen nach fannten, ben Datribtis. mus. Der erfte und lette Opruch biefes Lutheri castrensis, wie er in einer Obe genannt

wurde, (benn nun er feine ichnurrbartigen Mog. ftel um fich hatte, erfchienen ftatt ber Pamphlets und satprischen Rupfer, die er herzlich verachtete und ungehindert vor seinen Augen verfaufen lieft. Den und Lobschriften, die er nicht hoher schaft. te:) Der erfte und lette Spruch biefes foliben Reformators, der alles, was auf dem Ropfe ftand, fo geschwind auf die Beine zu ftellen mußte, war: ","Erst gehorcht! rasonniren tonnt Ihr nachher!,,, und wie er nur erst einigen Rloftern und Rittersigen militairische Gretution über ben Sals geschickt hatte, so lernten bie ans bern fich schicken. Unterbeffen ließ er Refruten ausheben und von feinen Unterofficieren bref firen; er beorderte von jedem Regimente ein Dubend ber fahigken Officiere nach ber Refibenz und ließ ihnen bas Grercitium bepbringen; was Bande hatte, mufite arbeiten; furg, in weniger als bren Monaton waren die Magazine gefüllt, bas Geschuts montiet, die Armee equipirt und mobil; und alles das baar bezahlt; ohne bisher bem Lande eine Laft aufzulegen; aber nun war auch bas Geld hakenrein alle, und mit leerer Band lagt fiche nicht ine Reld tuden. Bater wußte fich zu belfen. Er lud den Burger.

und Bauernftand zu fremwilligen patriotischen Beytragen ein, legte der gahlreichen Judenschaft eine maßige Steuer auf, foderte aber von ihren reichsten Bantiers und Negotianten eine Staats, anleibe von einigen Millionen in bestimmten Die Mauschel sprachen von Sicheri Terminen. heit. - Die will ich Guch geben, erwiederte er: ich will jedem von Guch einen Korporal mit fechgebn Grenabieren jum Unterpfande ins Saus legen, und wem bas nicht genug ift, bem bewillige ich einen Feldwebel mit vier und zwanzig. — Er gab in ihrer Gegenwart feinem Generaladjus tanten besfalls Ordre. Mit Ginem Worte, fo aut er ben fich für privilegifrt gebenben Stanben begreiflich gemacht hatte, wenn bas Baterland in Gefahr fen, fo muffe fich tein rechtlicher Mann eines Privilegii anmaßen, und die, denen es in sicheren Zeiten fast ausschließlich zur meltenben Ruh bient, maren vor andern verbunden, ihm benzuspringen, ware es auch nur, um fich bie meltende Ruh zu erhalten: eben fo gut lehrte et iert die Ebraer, ju ihren Geldkaften Bephata gu Tprechen, und machte ihnen begreiflich, daß bie, fo hinter bem Ofen in Rube fiten, wenigftens sum Unterhalt derer, die fich für fie schlagen;

behalflich fenn muffen. — Brentich verfuhr er allenthalben als Despot, aber dieser heilfame Despotismus war das einzige Mittel, bas Land zu retten, und die Burde des Kursten wieder herzustellen. Mein Bater feste jede Maafregel unerschütterlich durch, und so wie er auf ber einen Seite ben Widerspannstigen durch ben Sinn fuhr. so widerstand er auf der andern allen Rabalen und Versuchen, ihn zu bestechen. Ochonheit, Geld, alles glitt an dem Manne ab. ber felbit fehr reich und sehr großmuthig war, und kein Krauenzimmer so liebenswurdig fand als seine Gemalinn. Dem Furften gab er unter vier Augen von jedem feiner Ochritte Rechenschaft, zeigte ihm, was für einer nichtswürdigen Sorbe er bieber zum Spielwerke gedient, und vermogte ben über seine bisherige Rullitat beschämten Mann, Diefe einzige Gelegenheit nicht entschlis pfen zu laffen, und die Zugel in feine eignen Bande zu nehmen. Es fehlte dem auten Berrn feinesweges an bon fens; er fah bie Berdienste meines Baters ein, erstaunte über feine Uneigennütigkeit, und die Freundschaft, zu welcher benbe wackeren Danner fich von Unfang an gezogen fühlten, wurde fehr innig. Als mein Bater fiege

reich aus bem Belbe tam, fich bewegen ließ, an Die Spike aller Geschäffte ju treten, und nicht mehr nothig hatte, feine Strafalt für das Land und feine Denfchenliebe in die achaffige Draste Des militairischen Desporismus zu hallen : als eine gang neue Ordmung aus bem Chaos bervorgegangen, bas Finangfpftem umgefchaffen. Die Mutoritat des Gefetes wieder hergestellt, und von einer Grenze bes Landes bis zur anbern Berechtigkeit an ber Tagesorbnung mar; - als allenthalben Bohlftand aufblubete, Talente und Berdienste hervorgezogen wurden, alles untauas liche, nur auf ben Raub abgerichtete Gefindel von ben Beidhafften entfernt wurde, und feder Beainte an ihm einen icharfen Auffeber hatte: ba trug ihn bie gange Dation, bas heißt bekannte lich alles, was nicht Ebelmann ober Bonge mar, in ihrem Bergen und auf ben Banben, benn feber rechtschaffne Dann fühlte sich durch ihn erleichtert, gefchugt, vor Bedrudungen gefichert, und erkannte in ihm ben Odutgeift bes Landes. dem alles unsterblichen Dank schuldig fen, ,, ..

"Id habe mich über biefen merimurdigen Mann in einiges Detail einlassen muffen, um Dir einigermaßen einen Begriff von seinem Cha-

rafter und seinen Verdiensten zu machen, und um Dirzu zeigen, daß er ohne Errothen sehr auszeich; nende Beweise der Erkenntlichkeit von dem Smate annehmen durfte, an dessen Slucke er so uners mudet arbeitete. Du wirst um desto besser den gräßlichen Undank fühlen, womit man ihm seine Wohlthaten nach seinem Tode in einem Sohne vergalt, der alle seine Kräfte anstrengte, des Waters Kußtapfen auszusüllen.,

## 3molftes Rapitel.

Der Graf fest feine Ergablung fort.

"Dein Bater, , fo fuhr Lubwig fort, "war ein Mann von feltner und allgemein verehrter Uneigennühigfeit; von den großen Gummen. bie burch feine Banbe giengen, blieb tein Beller an benfelben fleben. | Auch im Relbe hatte er fich nicht bereichert, und in allem, mas er als Staatsmann that, war die Befordrung bes all gemeinen Bohle feine einzige Absicht; und bie Erreichung bieses eblen Zweckes ber einzige Lohn. ben er icate. Sein Fürst fannte ben murbigen Mann von diefer Seite, und magte es nicht mehr . ihm außerordentliche Gnadenbezeugungen zu bieten, nachdem er mehrere standhaft ausge schlagen hatte. Willtommen war also dem Fürs ften meine Geburt, die ihm die Mittel aab, die Gesinnungen an den Tag zu legen, die murklich in feinem Bergen maren. Unglucklicherweise fließ bas gegen alle Grundfage meines Baters an. ber sich so viel Dabe gegeben hatte, alles zu verwerren und zu verrammeln, was irgend einem Shleifwege jum Glude nur von weiten abn.

lich fah; er wollte burchaus, daß alles, bie Kurstliche Kamilie ganz allein ausgenommen, in jeglichem Rache von unten auf bienen follte, um meniastens Routine zu haben; er wollte es burchaus bahin bringen, bag niemand bem Staate bie Besoldung abstehlen sollte, zu ber die arbeit-Same Durftigfeit ihren Odweiß, ihr Blut, bas Mart ihrer Gebeine hergiebt, - die nur dann ohne Murren hergiebt, wenn fie fieht, daß das, wofur fie eher forgen muß als fur ben burren Biffen Brobtes, womit fie ihre muhfelige Eriftenz hinhalt, wieder in die Sande redlicher Arbeitfamfeit fließt; beren Seufzer und Thranen aber zu Gott ichreven, wenn bas, mas ampliffimus Senatus Civitatis ober wie fonft ihre Unterobrigfeit heißt, ihr aberequirt, nur baju bient, baß die unnügeften Laugenichte schweigen und praffen tonnen. Er wollte durchaus, daß jeder Groschen, ben man vom Staate bezog, entweder Lohn für mabre Dienfte, oder verdiente Aufmunterung und Unterftugung murbiger Burger fenn follte. - Und bann bas Lacherliche: Gin Colbat in Binbeln! Gin Officier, bem die Rinter. frau die Hoschen auf und zufnopfen, und das Raschen puten muß!,,

"Da er diefe Gnadenbezeugung nicht abwehren tonnte, fo that er wenigstens fein Debaliche ftes, mich ihrer wurdig ju machen. Das erfte Jahr bes Lebens ift unftreitig bas wichtigfte; es entscheidet über ben gangen funftigen Denschen, benn in ihm wird wiffentlich ober arglos ber ungeritorbare Grund zu allem gelegt, mas er funftig fenn und bleiben wirb. Michts ift in biefer Periode unbedeutend, und ehe noch bie erfte ichwache Aufdammerung ber Bernunft ans bricht, ist manches Kind schon durch Bernochs nung verfumfepet. Du felbft, tiebfter gerbis nand, bift in diefer erften Deriode nicht forge faltiger erzogen, als ich es wurde, benn gleich mir hatte mein Bater bas feltne Gluck, eine vernunftige Gattinn ju befigen, die mit ihm an Ginem Strange gog , die Berftand genug befaß, bas Gute einzuschen, und ebel genug mar, bas mit Bestigfeit zu wollen, mas fie als gut einfah. Ein dirigirender Minifter, auf deffen Ochultern bie Berwaltung eines bedeutenden Landes liegt, bat, wenn er ein rechtschaffner Mann ift, von fruh um funf Uhr bis tief in die Racht wenig frene Augenblicke; und bie Gemalinn eines fob chen Mannes ift gezwungen, ein großes Theil

. ihrer Zeit ftanbesmäßig wegzuwerfen. aber waren meine Ettern so glucklich, ein paar fehr schätbare Versonen zu finden, die ganz in ihre Grundfate eingiengen, und auf beren Gorg: falt fie fich verlaffen tonnten, eine ehrwurdige junge Genferinn, und meinen obgebachten Sofmeifter. Diefen vertraueten fie mich, und machten es fich zur Pflicht, meinen benben - ich mögte fagen zwenten Eltern, mit folder Muszeichnung zu begegnen und ihnen bas muhfame, und immermahrende Selbstverleugnung fodernde Beschäfft, frembe Rinder zu erziehen, so bankbar ju verguten, daß fie teine Urfache hatten, Die, schönsten Sahre ihres Lebens zu bereuen, die fie In meinem zehnten Jahre mir aufopferten. war ich schon Rittmeister ohne weiteres Palledroit; und als ich, im erfoderlichen Alter, ber offentlichen scharfen Prufung völliges Gnuge leis ftete, ward ich in die Militairafabemie aufges nommen, wiewohl ich ben ber forgfaltigen Erzie hung, die ich zu Saufe hatte, badurch eigentlich nichts gewann, und meine Eltern mich ungern von fich entfernten. Aber mein Bater glaubte, er fen bem reichen Abel bicfes Benfpiel fchulbig.;,

n Du mußt Dir in Deinem Grofvater einent Mann von raftlofer Thatigfeit benten, lieber Rerbinand! Er mar bas, wozu ich Dich ju bilben fuche. Immer für bas Wohl des Staates und ber Denfcheit beschäfftigt, tannte er teine andre Erholung, als Abwechslung in ber Arbeit; ben ber Ginen rubete er von ber Undern aus; Die ichwerften und mubfamften waren für ben Morgen und Abend, und die leichteren für den Machmittag. Benn anbre fich am Spieltische um Bermogen und Gefundheit bringen, ober in der Romddie gahnen, oder die mephytischen Musbunftungen eines Bals einathmen, fo fag er in feinem Rabinet und arbeitete. Seine liebite Erholung war, bas Institut zu besuchen; so oft er ein freues Stundchen gewinnen konnte, war er ba, und ich weiß Wochen, wo er bis zu bregen malen tam. Seine Gegenwart unterbrach ben Gang bes Unterrichtes nicht, aber fie belebte Lehrer und Eleven; er bemertte ben Fleiß und Die Fortfchritte eines jeden Zöglings, gab beren, Die fich merklich auszeichneten, große Beweise feines Bohlwollens, und hatte mich vor allen Idjarf im Auge, ohne fich das merten zu laffen. Gemeiniglich war Gonntags große Tafel ber

meinen Eltern . m ber Dein Grofvater jedesmal einen unserer Lehrer und ein paar ber vorzägliche ften Eleven einlub. Das war unter ben jungen Leuten eine fehr ambitionnirte Ehre. benn fie widerfubr teinem, der nicht unter benen, die mit ihm von gleichem Alter waren, sich burch Kleiß und gutes Betragen auszeichnete. (3ch war benn freylich jeden Sonntag bep meinen Eltern, aber ich freuete mich aus andern Urfachen barauf: es war ber einzige Tag in ber Woche, an bem ich meine Mutter fah.) Das Institut lag meinem Bater unbeschreiblich am Bergen, nicht weil es fein Geschopf mar, sondern weil die Bilbung ber Jugend überhaupt ihm am Bergen ""Um tuchtige Manner ju haben "" predigte er, ,,,, muffen die Jungen etwas Tuche ", tiges lernen; und von einem armen Teufel "", von Kanbibaten, bet' fich burch Schuls und ,, ,, Universitatsjahre tummerlich hindurch bettelte ",, und froch, und mahrend er ber Sofmeifter ,,, bes jungen herrn heißt, von bem alten ",, herrn wie ein Oduhputer behandelt wirb, ,, ,, — und gemeiniglich als ungeschliffter Lapps ,,,, ohne Menschentunde, ohne Sitten, ohne ,, ,, alles, was ju einem Subjett gehort, bas

Manner für ben Staat bilben foll, feine ,,, befre Behandlung verbient, was in allet Belt tann ein Menfch, ber bem Staate eins ",, mal dienen — vielleicht für Leben und Boble an fahrt Taufender verantwortlich werden foll. ""unter einem folden armen Gunber lernen als mensa - und tommt es recht hoch. ,,, h exide betliniren, Tabat rauchen, und ,,, allenfalls ein bischen vor der Zeit begreifen, ",, cuius generis netrix, lotrix, und andre ",, delinentia in x find? Denten und leben ,,, lernt man nur von Leuten, bie benten und ,, leben tonnen; und dergleichen Leute geben ,,, fich nicht gern jum Oflavenstande des Baren-,,, lectens her, wenn es mit Rriechen und Opcis ", dellecken und ftundlicher Demuthigung ver-,, bunden feyn foll; fo verlegen kann ein Mann ,,, von Talent und Ausbildung nicht mit feiner " " Perfon fenn, bag er fid, für elende adit oder ,,,, zwolf jahrliche Louisd'or hudeln liefe. Denn, ",, fodert er bie Begegnung, die ihm gebuhrt, ,,, fo tann er nur fogleich feben, wo der Bim-,, ,, mermann bas Loch gelaffen hat; und will er "" jugleich burchgreifen, und aus dem Jungen, ""ben er in der Regel febr vermahrlofet in die

"" Banbe friegt, etwas machen, fa hat et aes ""meinialich jum allerweniasten bie fanabige ,,, Mama auf bem Salfe, mit unter auch ben ,, ,, bito Papa, ber es in Ungnaben -vermerte, ... daß sein Gohn anders aufwachsen foll, als ,,,, Seine Ercellenz ober Sochgebohrnen felbft ,,,, aufwuchsen, die, ohne mit Biffafchaften ... gefduriegelt ju fenn, bennoch ju Rang und "," Burben gelangten. Aber bie Zeiten find ,,, vorben, und fo lange ich ein Wortchen mite "", jusprechen habe, foll mir ifein Ochlingel, fo ", hochgebohren er fen, ben Staat um bie ... Gage, und murdigere Subjette um ben ge-""buhrenden Vorzug bestehlen. Will jemand, ,,, daß fein Junge ju Brodt und Ehre tomme. ", ", fo laffe er feinen Jungen was lernen. Das .,., Beste des Landes fodert fahige Manner; es ,,,, fodert, daß vom Thorschreiber bis jum Minis ",, fter, und vom Korporal bis gum General ""jeglicher feinem Doften gewachsen fev. ""muß man benn auch fur Anstalten forgen, in ",, denen die jungen Lente ihre Unlagen ausbil-,,,, ben tonnen, und wer von folchen teinen ,, ,, Gebrauch machen will, ber mag es fich felber ,,,, danten, wenn auf feine unwiffenden Gohne

si,, nicht reflettirt wird.,,, - Dergleichen trodine Expetiorationen waren meinem Bater fehr gewöhnlich, und eine feiner eifrigften Gors gen gieng babin, bas Ochule und Erziehungs. wesen im gangen Lande auf einen guten gut ju feben. Go groß bie Sparfamteit mar, mit wels der er in allen übrigen Rachern jeden Grofchen bes Staatsvermogens vernünftig zu Rathe hielt, so willig machte er von biefer Seite jeglichen Aufwand, von dem fich Rugen versprechen ließ. Er fand es rafend, bag Geiger, Pfeifer, Eriller. Schlägerinnen und noch unnühere Menschen mit Taufenden befoldet wurden, mahrend die allerwichtigften Manner, die Lehrer ber Jugend, gum Theil nicht das liebe Brodt hatten, und gab dem Dinge eine anbre Geftalt. ,,

"Während ich im Institute studirte, hatte mein Vater ben Verdruß, daß ich Oberstwach, meister wurde. — In der That war es ein la cherliches Ding um einen Major, der noch nie einen Degen an der Seite gehabt hatte, — denn mein Vater erlaubte nicht, daß ich die Unisorm der Garde du corps tragen durste; ich trug die des Instituts, die für die Eleven mit keinem Seitengewehr gerbunden war, und alle Lehrer

hatten von meinem Bater überhaupt bie ernfte Beifung, mich fcblechterbings in feinem Onice von ben übrigen Zöglingen ju unterscheiben, und weder auf meinen Rang in ber Armee, noch auf ben Zufall, daß ber dirigirende Minister mein Bater sen, noch auf die vorzügliche Gnade bes Landesherrn, ber ebenfalls von Zeit zu Zeit bas Institut mit feiner Gegenwart beehrte, die minbeite Ruckficht zu nehmen. Dir felbit icharfte er nachdrucklich ein: nicht, bas und bas im Staate zu senn, sondern, gleichviel ob man es ift oder nicht, es zu fepn verbienen, bas mache Ebre. und das nur allein. - ""Du murbeft,,,,, ' fprach er , , , jest mit genauer Roth sum Stan-... bartenjunker. - vielleicht wenn Du einen "" Monat benm Regiment warest, jum Kornet , taugen; von ba bis ju bem wichtigen Poften ,,, eines Oberstwachmeisters ist ein ungeheuerer ",, Abstand, mein lieber Ludwig! Du bift ,,, alfo, trog Deines Ranges in ber Armee, 4 ,, noch blitmenig. Ich verspreche mir aber von ""Dir, daß Du benm Austritt aus bem In-""fitut Dich fahig gemacht haben wirft, ber ... Regimentsuniform die Ehre zu erwiedern. ,,, die fie Dir macht. Lag Deine Jugend bas

",,,, Einzige senn, was man Dir vorzuwerfen

"Als ich bennahe fiebzehn Sahre alt mar. ertlarte mein hofmeifter, bag ber langere Auf enthalt im Institute fur mich von feinem welteren Rugen fenn tonne; diefe Machricht machte meinem Water viel Beranugen; ich wurde offent. lich mit mehr als gewöhnlicher Strenge eramie nirt, und tam nun jum Regiment, biente, ber' Borfchrift für die Gleven ber Militairakademie gemäß, feche Monate vom Gemeinen an burch alle Stufen bis zu ber meinigen, ward bem Regimente als Major porgestellt, und erhielt auf Ansuchen meines Baters Urlaub, auf bren Jahre Die Universicht zu beziehen, um mich auch zu andern Diensten des Staates ju bilben. Meint hofmeifter begleitete mich, ordnete auch bier meine Studien, fah aber boch meinem farfen Bange zu ben mathematischen Wiffenschaften und dem Sindium der Rlaffiter, ben man mir von ber Biege an eingeflößt hatte, vielleicht ein wenia ju fehr durch die Finger; ich verließ die Univerfiidt als ein guter Geometer und humanift, aber als ein fehr mittelmäßiger Rechtsgelehrter, um einen anderweitigen Urlaub jum Reifen auf dren

Tahre, beri bom Oberftlieutenantsvatent und bem Kammerherrnschluffel begleitet war, mir zu Muse zu machen. Auf diesem grand tour, bessen vorzhalichster Gegenstand die Erweiterung meiner militairischen Renntnisse war, und von dem ich Dir einmal meine Memgiros jum Lesen geben tann, wurde ich von meinem bisherigen Freunde und Begleiter getrennt; mein Bater berief ihn zu einem wichtigen Amte, um feine viels jahrigen Berbienfte um mich zu belohnen. Ich feste meine Reise allein fort, und tam auf dem Nuctwege zum erstenmale in unser abgeleanes Thal, welches durch die Einfachheit, Bieberteit und den gesunden Verstand, iden ich ben der ein-Redlerischen Samilie Bermann fand, und burch seine Naturschönheiten einen tieferen Eins bruck auf mich machte, als alles, was ich auf meinen Reisen gesehen hatte. 3ch tam nach Saufe, mard von bem alten Fürsten außerft gnabig, und von meinen Eltern mit Freudenthranen empfangen. Der Rurft, ber mich bisher um meines verdienten Baters willen geliebt hatte, fieng an Geschmack an mir zu finden; ich wurde in furzem sein erklarter Liebling; ber gute alte Mann konnte ohne mich nicht leben; er war fehr

liebenswürdig und ich liebte ihn von ganzem Bergen. Ochnell-flieg ich bis jum Generalfelbe wachmeister, mahrend mein Bater, ber mir begreiflich machte, ein General fen nur in Rriegese geiten und im Felbe ein Ding von Bedeutung, im Frieden aber gerade fo ein wichtiges Ding als ein Obertammerherr, Grand-Maitre de Garderobe, Oberhofmarichall ober Oberhofcarimo, nienmeister, und außer seinem Regimente fo ziemlich Rull im Stagte, mich zu ben Stagts: aeschäfften einweihete. Jung, ehrgeizig, mich fühlend - und überzeugt, daß man nur dann ets was Bebeutenbes fen, menn man an ber Staats, verwaltung Theil that, applicirte ich mich mit Eifer. 3ch arbeitete in seinem Rabinet; unter einem folden Lehrer läßt fiche in turger Zeit weit bringen; man ift immer an iber Quelle, immer die Aufichluffe zur Band. Es machte meinem Bater mehr Freude, wie er mich ins Rriegstollegium einführte, jale wie er mich zum erstenmal in ber Generalsuniform fab. Satte ber Kurft mein militairisches Glud in feinem Treibhause getrieben, fo ließ mein Bater fich jest meine politische Laufbahn angelegen fenn; ich wurde aus einem Kollegium ins andre verfest.

um die Geschäffte eines jeden und ihren Gana aufs genauefte fennen ju lernen, und tam in ben geheimen Rath, als ich noch nicht volle fieben und amangia Rabre gablte. Das hobe Alter meines Baters foderte, und feine geleifteten Dienfte berdienten Erleichterung; alles war judem num mehro fo gut beganistet, daß Manner von ge: ringeren Talenten als die feinigen den guten Gana der Maschine erhalten fonnten. bas Kriegsprasidium nieber, und ber Fürst ernannte mich jum Kriegeprafibenten, und gum General von der Kavallerie, — eine aus fluger Detonomie lange nicht besetze Charge; unsere vornehmften Rangofficiere waren feit meines Baters Administration nur Generallieutenante: - tury, innerhalb jehn Jahre nach meiner Bus ruckfunft war ich ber nachfte nach meinem Bater an Macht und Unfehen , hatte eben fo viele Gelegenheit, ber Bohlthater bes Landes in fenn. und mein Gewiffen giebt mir bas Beugniß, baß ich feine unbenuft ließ. Dein Voter farb im amen und fiebzigsten Jahre Bulb nach meiner Mutter; fein dankbarer Berr ließ ihm ein offentliches Denkmaal errichten, und glaubte, die que ten Ginrichtungen nicht beffer im Gleife erhalten

au konnen, als wenn er mich zu seinem Nache folger im Ministerium ernennete, benn bas Onftem meines Baters mar gang bas meinige. Ich batte bie Bugel ju feiner miglicheren Beit übernehmen konnen, benn wenige Monate nachher zeigten fich schlimme Abspekten am politischen Horizont; der blutige \*\*\* Rrieg entspann fich, und auf mas für eine Seite wir auch gezwunden worben maren uns ju fchlagen, fo liefen wir Ges fahr. hablich ins Gebrange zu tommen, und alles Wohl in Einem Moment wieder einzubuffen, mas mein Bater durch brepficaidhrige Arbeit, und mit kalter Berachtung tausenbfab tiger Anfeindung dem Lande mubfam errungen batte. Nahmen wir Antheil an bem Rriege, wie es nach einigen fruchtlosen Unterhandlungen unvermeidlich schien, so war allerdings Ruhm und Gold für mich zu ernbten: aber was ift Ruhm und Gold, wenn es mit Burgerblut gefauft werden muß? Behe dem Fürsten, wehe bem Minister, ber nicht, so lange es möglich ift, bas Schwerdt in ber Scheibe erhalt! Man weiß, wann man es zuckt; aber wer weiß, mann und wie er es wieder einstecht? -,

Auf der Einen Seite drohete man uns mit Ferdinand. 21

um bie Geichaffte eines jeden und ihren Gana aufs genauefte fennen ju lernen, und tam in ben neheimen Rath, als ich noch nicht volle sieben und amangia Sabre gablte. Das hobe Alter meis nes Baters foderte, und feine geleifteten Dienfte verdienten Erleichterung; alles war zudem num mehro fo gut beganistet, daß Danner von ge: tingeren Talenten als die seinigen den auten Gang ber Mafchine erhalten fonnten. Er legte bas Kriegsprasidium nieber, und ber Fürst ernannte mich jum Rriegsprafideuten, und gum General von der Kavallerie, — eine aus kluger Detonomie lange nicht besetzte Charge; unsere pornehmften Rangofficiere waren feit meines Baters Administration nur Generallieutenante: - tury, innerhalb jehn Jahre nach meiner guruckfunft war ich der nachfte nach meinem Bater an Macht und Unfehen, hatte eben fo viele Gelegenheit, ber Wohlthater des Landes ju fenn, und mein Gewiffen giebt mir bas Beugniß, bag ich feine unbenuft ließ. Mein Voter farb im given und fiebzigsten Jahre Buld nach meiner Dautier; fein dantbarer Bert ließ ihm ein offentliches Dentmaal errichten, und glaubte, die qui ten Ginrichtungen nicht beffer im Gleife erhalten

au konnen, als wenn er mich zu feinem Nach: folger im Ministerium ernennete, benn bas One ftem meines Baters war gang bas meinige. Ich hatte bie Buget ju feiner miglicheren Beit übernehmen tonnen, benn wenige Monate nachher zeigten fich schlimme Absvetten am politischen Borizont; der blutige \*\*\* Rrieg entspann fich. und auf mas fur eine Seite wir auch gezwunden worden waren uns zu ichlagen, fo liefen wir Gefahr, hafilich ins Gedrange zu tommen, und alles Bohl in Ginem Moment wieder einzubuffen, mas mein Bater burch brevflaidbrige Arbeit, und mit talter Berachtung taufenbfaltiger Anfeindung bem Lande mubiam errungen hatte. Nahmen wir Untheil an dem Rriege, wie es nach einigen fruchtlofen Unterhandlungen unvermeidlich schien, so war allerdings Ruhm und Gold fur mich ju erndten: aber was ift Ruhm und Gold, wenn es mit Burgerblut gefauft werden muß? Behe dem Fürsten, wehe bem Minister, ber nicht, so lange es möglich ift, das Schwerdt in der Scheibe erhalt! Man meiß, mann man es zuckt; aber wer weiß. mann und wie er es wieder einstedt? -,,

Auf der Ginen Seite drohete man uns mit Berbinand.

ber Rechten, und bot uns Gold mit ber Linken: auf ber andern Seite, wo man bas Gold nicht fo übrig hatte, wollte man uns bloft mit Drox hungen taufen. Bende mennten es ernstlich, ich aber mennte es noch ernstlicher, hielt einsweilen bende hin, und schien bald ber einen, bald ber andern nachgeben zu wollen; und in London war die Partie, die wir ergreifen murben, ein Gegenstand großer ABetten. Der alte herr war bekummert. Im geheimen Rathe war gang nicht mehr die Krage bavon, wie wir aus dem Spiele bleiben konnten, denn ben der anscheinenden Un: möglichkeit hielt man das für eine thörichte Frage; man ftritt nur, auf welche Seite wir uns schlagen mußten. Die Meynungen waren getheilt, und ich unterhielt diese Trennung unter der Sand. Unterbessen that ich, was auf jeden Rall geschehen mußte: ich befahl Refruten auszuheben, bie Beurlaubten einzurufen und die Regimenter binnen vier Wochen mobil zu machen, was ben unferer quten Einrichtung binnen vierzehn Tagen geschehen konnte. Ich machte kleine Vorkehrungen mit großem Geräusche, ließ hundert falsche Geruchte ausstreuen, ließ alle dienstüchtigen jungen Leute und alles im Lande vorrathige Getraide

auffchreiben, und bekannt machen, bag jeber Officier fich melben tonne, ber fich ben Strap. pagen des Feldbienstes nicht gewachsen fiblie. Alle auswärtigen Zeitungen fprachen von unfern großen Unstrengungen, von neu zu errichtenden Regimentern, und was ich fonft für aut fand ins auswärtige Publikum zu bringen, und mahrend ein paar alte Lumpendinger von Kanonen umgegoffen wurben, fo bieg es, unfere Stude gießerenen arbeiteten Tag und Macht; turg, ich that alles Erfoderliche, einer jeden ber veruneinigten Dachte die Ueberzeugung benjubringen, es sen schon keine Rleinigkeit, uns nur nicht wiber fich zu haben, wenn wir benn auch nicht mit ihr fenn wollten. Mein feliger Bater hatte die Ehre unferes Mamens wieder hergestellt; unfere Offis ciere wurden im Auslande geschätzt; unfere Das noeuvres murden von fremben Rriegern besucht; bie alte Zeit war nicht mehr, wo ben 'uns alles bem Gelbe ober ben Umarmungen eines luber. lichen Weibes feil war. Wer ben uns nur Fahnrich werben wollte, ber mußte mehr wiffen, als drepfig Jahre früher unfere gange Generalität wußte; ich hatte von ber gerechten und hochfinothwendigen Strenge meines Baters in biefent

Punkte nicht ein Haar breit nachgelassen. Wer bie Unisorm trug, ber war würklich Soldat im strengen Sinne des Wortes; die Generale konnten mehr, als einen Hasenbraten transchiren oder die Approschen bey einer Kuchenbamise erössnen; die Mutterschnichen kamen nicht mehr mit Regenschirmen auf die Parade und stayken nicht nach Woschus und Lavendel, und wer nur einigermaßen dem Portepee keine Ehre machte, der wurde in Gnaden zu einem Garnisonregimente, oder auf halben Sold zu einem Landbataillon versetzt. Wir waren also kein unbedeutender Zuwachs von Wacht für die Partey, zu der wir uns schlugen, und die Anstrengungen, die ich vorspiegelte, bewiesen Ernst.,

"Beyde Parteyen wurden bringender, und nun fieng ich mit beyden in der Stille an zu unsterhandeln, und durch eine schlaue, und glückliche Regotiation überlistete ich sie beyde, erhielt von der Einen viel Gold, damit wir neutral bleiben mögten, — was wir sehr gern umsonst gerhan hatten; — der andern, die uns näher war und uns inkommodiren konnte, gab ich etwas Gold, um uns neutral zu lassen; alles das war im größten Geheimmiß betrieben, und wurde schnell

beendigt', weil nunmehro ich mir die Krepheit nahm, ju broben, bag mein Berr, im Rall binnen so und so viel Tagen seine Borschlage nicht eingegangen wurden, bie Traftaten als vollia abgebrochen anzusehen, und ber Gegen: parten benautreten burch bie Lage ber Umftanbe und bas Eintereffe feines Landes gemußiget fen. Die herren, die ihre Ursachen hatten, ben Rrieg zu wunschen, waren bemnach fehr betres ten, und die Freunde des Baterlandes fehr erfreuet, als ich eines Morgens, wie fie' gerabe im ftariften Debattiren begriffen waren, ob wir uns als feiles Gefindel bem Meiftbietenden verkaufen, ober als feige Hallunken burch Drohungen mußten zwingen laffen? - und feine Darten die andre bekehren tonnte, mit ber Machricht ins Confeil trat: Die ganze Debatte fev überfluffig; so eben habe ber Aurst die Instrumente unterzeichnet, durch welche feine Neutralitat anerkannt fen. - Unftatt ins Belb zu ruden, zogen die Truppen sich also an den Grenzen zufammen, um einen Corbon au ziehen, ben wir ebenfalls hatten ziehen muffen, wenn niemand unfere Sulfe verlangt hatte; ber Unterschied war nur, daß er uns jest nichts koftete, sondern daß

Beld ins Land fam, ohne daß es bas Land um einen einzigen Tropfen Blut, geschweige um bas Leben eines Burgers gebracht hatte. Jedermann erstaunte, ber Furst umarmte mich, alle guten Menfchen fegneten mich, gewiffe Leute verwunsch. ten mich — was wohl so viel werth ist als der Segen ber Eblen! - und die Liebhaber von Parallelen entschieden, bag biefer einzige Dienft, ben ich bem Lande geleistet hatte, eben so viel werth sen, als alles, was mein nach seinem Tobe bennahe vergotterter Bater that; benn ich erhielt und versicherte bem Lande die Bohltbaten und die Wohlfahrt, die es dem großen Manne schuls big war. Gelbst bie, welche über manche, im Anfange allerdings laftige Ginrichtungen Deines Grofvaters unzufrieden gewesen maren, begriffen jest, baß ich, wenn diese Ginrichtungen nicht vorhergegangen waren, bas Land nicht wurde haben retten fonnen; sie gewöhnten sich bas Murren ab, und fühlten, bag eine weise, für bas Beste ber Mation besorgte Regierung doch beffer versteht, was dem Lande nüglich ift, und etwas weiter über die Rase hinaus sieht, als, Das Gewurzkramschen ben feiner Sprupstonne und das Schneidt, chen in feinem Bintel.,

"Da hast Du, lieber Ferdinand, die vielleicht nicht sehr interessante Geschichte meiner Gertunft, meiner Erziehung und der Verdienste Deines Großvaters und Vaters um ein Land, welches noch jest den Segen unserer Administration fühlt, deren Wohlthaten die folgende Regice rung troß allem ihrem guten Willen noch nicht ganz zu zerstöhren vermogte. Jezt konme ich auf die abscheuliche Geschichte meines Falles, die Deine Ausmerksamkeit mehr sessen wir und und die ich Dir erzählen werde, wenn wir und und unsere Pferde in jenem Porfe ein wenig erfrischt haben.,

## Drenzehntes Kapitel. Kortfesung.

Rerbinand war burch bie Erzählung feines Baters, von ber er tein Bort verlohren hatte, weit stärker noch erschüttert, als selbst durch die Trennung von Therefen. Er von vornehmer Abtunft! Sohn und Entel aweener großen Einziger Abkommling eines Staatsminister! berühmten hauses! — O, er ware bas alles lieber nicht gewesen! Gine bange Ahnung weis kaate ihm Unglud; die liebenswurdige Therefe war nur eines Bachters Tochter, - für fein Berg frenlich über alle Prinzeffinnen erhaben, aber in ben Augen bes Baters vielleicht nicht einmal gegen eines armen Krautjunkers Tochter in Unschlag zu bringen! - Diese geheimniß: volle Reise - Er glubete vor Ungeduld und zitterte vor Furcht, bas Uebrige ber Erzählung Ihm ftarb ber Biffen im Munde, zu hören. · wahrend fein Bater ber mitgebrachten falten Ruche und bem Rlaschenkeller herzhaft zusprach. Es war bem alten herrn leicht, in ber Geele feines Sohnes zu lefen, bem er es gang nicht verbachte,

daß in seinem Alter ihm ein Paar hübsche Augen, deren Eigenthumerinn er noch oben drein so viel schuldig war, naher am Herzen lagen als seine ganze Borwest. Er war auch wohl eher in Umständen gewesen, wo er keinen Anstand genommen hatte, für ein Paar schone Augen, ben denen es ihm doch nicht wie seinem Sohne entschieden war, daß sie einer schonen Seele gehörten, die ganze West zu vergessen, und Slück und Leben auszuopfern. Zwar war das ein feines Weilchen her, aber er hatte es doch noch nicht vergessen.

"Eine wahre Mannerseele, " sprach er auf Italianisch, "muß sich durch keinen Vorfall des Lebens so aus der Fassung bringen lassen, daß ihr Essen und Schlasen darüber vergienge, und ihre Umgebungen dasür büßen mußten. — Komm, " suhr er sort, und füllte die Gläser: "der Wein erfreuet das Jerz! Aufs Wohlseyn unserer Hinterlassenen, besonders Deiner lieben Therese! — Du wirst in der großen Welt, wohin ich Dich sühre, nicht viele — vielleicht keine einzige sinden, die bey einer Vergleichung mit dieser schönen, reinen Seele nicht zurückstehen müßte, und ich verspreche Dir gleichwohl, Du sollst Gräsumen und Prinzessinnen genug zu sehen

friegen, um vergleichen zu konnen! — Ein solches Beib, eine unbesiedte Ehre und eine Hutte, mehr braucht ein Beiser nicht, um gluckslich ju seyn. Möge Gott uns balb zu unseren Lieben zurückbringen!,

Eine solche Arzney in dem Glase Wein hatte Ferd in and en von der Pforte des Todes zus rückgerusen. Er half mit beruhigterem herzen dem Bater die Flasche leeren; sie sesten ihre Reise fort, und der alte Graf nahm den Faden seiner Erzählung folgenbermaßen wieder auf:

"Der Friede und seine Wohlthaten waren also dem Lande in einem Zeitpunkte gesichert, wo fein Mensch es zu hoffen wagte, es mußte denn etwan ein frommes Mutterchen gewesen seyn, das an Wunder glaubt. Ich war das Idol der Nation geworden, und konnte mich weder im Schauspielhause noch sonst öffentlich zeigen, ohne mit jauchzendem Zurufe empfangen zu werden.,

"Mistrausch gegen die versatile Politik des Einen Kabinets, gegen die übermuthige und herrschstücktige Denkart des andern, und gegen die Vergrößerungssucht bender, überließ ich mich nicht dem sorglosen Schlummer, sondern ich setze, aber ohne Geräusch, alle Vorkehrungen eben so

ernstlich fort, als wenn es nachstens ins Reib Bugleich erflarte ich ben Untergeben follte. handlern ber friegführenden Dadhte, Die es noch nicht aufgaben, uns von unferm Neutralis tatsfoftem burch alle möglichen Mittel abzuziehen, whne Umfdweife: Dein Berr fen veft entschlofe fen, wofern er gezwungen murbe, ben Degen ju gieben, ihn schlechterbings wiber ben zu tehren, ber ihn zwingen wollte, auf feine Seite zu treten, wenn auch in feinem gangen Lande tein Stein auf bem andern bliebe. - Um biefer Erklarung; bem beften Mittel, uns außet bem Spiele gu erhalten : Gewicht zu geben, mußten wir uns wurtlich iter einer Berfaffung zoigen, Die es teit nem gleichgultig machte, an uns einen Reinb mehr zu befriegen zu haben. - Um auf frem be Roften erfahrne Officiere zu bilben, erhielten mehrere Rang , und andre Officiere Erlaubniß. in benden friegführenden Beeren einigen Reibs zugen benzuwohnen. Ich aber verfaumte, ben ber Aufmertsamteit auf die auswartigen Angelegene heiten und ben nahen Kriegsschauplas, die inneren Gefchaffte fo wenig wie in ben ruhigften Zeis Rein einziges Rab ftoctte; alles gieng wie: es mußte. Der Rrieg icheuchte viele reiche Aluchte

linge in unfer ficheres Land, und ber Sandel jog fich von felbft hin; Bauer, Burger, Gutsbefiker, alles wurde reich, - fast zu reich; mein guter alter herr genoß vor seinem Tobe noch ber Kreude, sein Land auf einer noch nie erreichten Sohe des Wohlstandes zu fehen, und zwar in einem Zeitpunkte, wo er alles für verlohren hiels. was er seit den letten brenfig Jahren burch meimen Bater und mich fur baffelbe gethan hatte. Gine turze Rrantheit nahm ihn weg, nachbem er auf feinem Sterbebette nicht mich feinem Dach, folger, sondern ben Nachfolger mir enwosblen. und mich bringend gebeten hatte, bem Sohne bas zu senn, was ich bem Water gewesen war. Sich mußte ihm feverlich schwören, meine Dienste bem Staate nicht zu entziehen. .. .

"Dieser Rachfolger war ein hochst elender Passagier, der von seinem Bater nichts an sich hatte, als den hang zum andern Geschlechte, der aber ben ihm in zügellose Lüderlichkeit ausartete. Der Bater war ein guter, redlicher Mann von Ehre, der vielleicht nicht Kopses gesnug zu eignen Ideen, aber don sons genug bessaß, fremde Ideen zu würdigen; der sein Bolk liebte; der alles Gute von ganzem herzen wollte,

menn es ibm nur feine Dube machte; fanbhaft in feinen Entschluffen, wenn ihm die Gute der: felben einleuchtend war; in feinen jungeren Sahren fehr flatterhaft in ber Liebe, obgleich jede Amourette ihm bas wichtigste Geschäfft feines Lebens war : aber vest und unerschütterlich in ber Freundschaft, die fonft feine Regententugend gu fenn pflegt, und vielleicht kaum in taufend Sahren Gin mal die Tugend eines Privatmannes ift. Un feinen Geliebten Schatte er Bis, Geift und Sentiment mehr als die Figur, und jeder feiner Liebeshändel war ein Roman. Seine jedesmas lige Matreffe beschäftigte ihn bloß, und entfernte ihn von allem, mas Geschäfft heißt, aber feine beherrichte ihn je, oder hatte ben geringften Gin: fluß auf feine anderweitigen Entschließungen; er war frengebig gegen sie bis zur Verschwen: bung, aber aus frevem Triebe, benn es mar vestes unwandelbares Princip ben ihm, ihr alle Robrungen, Empfehlungen, Furbitten Schlechter: dings abzuschlagen; das kundigte er ihr gleich ben der erften Bitte an, und hielt Bort, wie er denn überhaupt für sein Wort alle die Ehrfurcht hatte, die ein rechtschaffner Mann in allen Dingen, die von ihm abhangen, für daffelbe haben muß.,,

"Sein Gohn war von allen auten Seiten bes Baters Gegenfüßler, ein schlechter Mensch wie es nur irgend einen geben konnte; falich. tuckisch, aralistia, boshaft, rachgierig, wie feige Menschen zu senn pflegen, und graufam wie sie, und ohne Ehre wie fie, und über bas ber niedertrachtigfte, schmuzigfte, raubgierigfte Geighals auf der Ginen, und der heilloseste Berfchwender auf der andern Seite. Ich habe ihn Deter den Großen beneiden hören, nicht als den Schopfer feines Staats, nicht als den Mann. ber ben Grund zur Bildung feiner Mation legte. und fiche angelegen fenn ließ, Wilde in Menichen umzuschaffen, nein, fondern in bem entehrenden Moment, als Peter fich mit bem Benter in die Urbeit theilte, und ben verurtheilten Streligen die Ropfe abhacken half. In feis ner Jugend war er ber volltommenfte Polifion. schmarmte bes Rachts auf ben Straffen mit anbern seines Gelichters, durchstrich bald als Page. bald als Madchen verkleidet, die niedrigften Schlupswinkel der Ausgelaffenheit, trug mit unter Prügel und Suftritte bavon, und gerieth ein paar mal wurflich in Gefahren, die ihn nicht fluger machten. In Schwelgeren und Luderliche

feit ersoffen trat er die Regierung an, zu bet ihm sein Water nach seinen Wünschen viel früher hatte Plat machen muffen. Mich haßte er von ganzem Herzen, aber er fürchtete mich. Um meiner 108 zu werden, mußte er selbst erft vest sigen.,

"So war mein neuer Souverain, der nichts lieber als Bluturtheile unterzeichnete, nie eins milberte, und sich schwer bedeuten ließ, daß es dem Regenten nicht zukomme, eins zu schärfen. Uebrigens war er im Umgange glatt wie ein Aal, und durch seine außerordentliche Politesse wußte er jeden für sich einzunehmen, der thn nicht kannte, die Schlange unter den Blumen nicht ahnete.,

"Alles neigte sich in kurzem zu einer ganzlischen Umwandlung; vergebens stemmte ich mich dem Strome entgegen: ich verzögerte nur, was sich nicht mehr aufhalten ließ, das war alles. Unser Land gehörte wieder zu denen Staaten, von welchen geschrieben steht, daß sie durch Geisgen und Fidelbögen regiert werden. — Ich strengte alle meine Kräfte an, um nur ein Theil des vorhandnen Guten zu erhalten; der Einsühstung des neuen Schlimmen vermogte ich nicht zu wehren. — Das bisher so glückliche Volk, dem

mein Bater und ich jede Laft, die ihm nicht abaunehmen fant, so viel moglich au erleichtetn trachteten, indem wir unsere Ressource in weiser Svarsamteit suchten, wurde mit einer bruckenben Auflage nach ber andern belegt. Der Kurft brauchte Goldberge zu feinen schandlichen Ber-Schwendungen, und andre Goldberge, seine Schattammer zu fullen. In dem fo beruchtige ten Sofe bes Bergogs : Regenten von Franfreich gieng es nicht so schandlich ju, wie ber uns: Philipp und fein Dubois waren Reufcheits: mufter gegen unfern Fürsten und feine Lieblinge, und die Abendzeitvertreibe jenes Ginaugigen tonnten Erbauungestunden und fromme Bersammlungen genannt werden, und für Bepfpiele der Sparsamteit gelten, wenn man fie mit den scheußlichen Orgien verglich, womit unser burchlauchtigster Landesvater und feine Eingeweiheten ihre Abende feierten. Wer eine neue Ocheuß lichteit erfinden tonnte, auf den reanete Gold. --Umfonst magten es die hohen Kollegien, die bis jest noch größtentheils mit Zöglingen meines Waters befest waren, mit Vorstellungen einzutommen; fie murden gur Rube verwiesen, und um fie vor Recidiven zu bewahren, feste man bie

altesten und redlichsten in den Ruhestand, und gab ihre Stellen an Kreaturen. Mein Schwur fesselte mich; so sehr ich es wünschte, durfte ich mich nicht zurückziehen; ich wartete aber mit Sehnsucht auf die Stunde meiner Entlassung. Sie tam; aber auf eine andre Art, als ich es vermuthete.,

"Das schone Geschlecht hatte mich bisher zu keiner hohen Meynung von sich berechtigt; so oft ich liebte, wurde ich betrogen, und so weit ich um mich her fah, wurde fast jeder meiner Bekannten, unter denen doch wackere Männer waren, betrogen; das hatte mich bisher vom Heyrathen abgehalten. Gleichwohl war es mir kein angenehmer Gedanke, daß mein Name mit mir sterben sollte. Ich machte keine größeren Fodrungen in Absicht einer kunftigen Gattinn, als Fontenelle, \*) aber unser Hof enthielt nichts, was diesem nicht übertriebnen Ideale entsprochen hätte. Durch einen Zufall sernte ich Deine Mutter kennen. Ihrer Eltern früh ber raubt lebte sie auf einem einsamen Gute ihres

<sup>\*)</sup> Portrait de Clarice; unftreitig bas befte Gebicht biefes berühmten Mannes.

Oheims und Kurmunds, feche ober fieben Deis Ien von der Residenz. Umftande nothigten mich, in dem Dorfe, welches die vornehmste Domane biefes Oheims ausmachte, zu übernachten, als ich den Cordon bereisete. Raum erfuhr dieser Edelmann meine Anwesenheit, fo eilte er felbft herben, lud mich auf fein Schloß, und bewirthete mich fo aut es aus bem Steareife mbalich 3ch fand eine Kamilie, die aus lauter biederen, herzlichen, verständigen und anspruch: losen Personen ausammengelett mar, unter Des nen mich die junge Baronne Julie vom erften Unblick an am ftartften intereffirte. Ihr Bild begleitete mich; ich nahm Gelegenheit, fie wies ber zu seben, erkundigte mich nach ihr, horte aus dem Munde vieler, daß fie die wohlthatige Gottheit des ganzen Dorfes fen, bewarb mich. um fie, gefiel, und vermalte mich mit ihr.,.

"Ich führte meine junge Gemalinn an den Hof; sie wurde von jedem bewundert, am meisfen unter allen von meinem neuen herrn, undich war gewiß nicht der lette, der das bemerkte. — Micht lange nach meiner Vermalung ließ er sich von seiner rasenden Gelbgier reizen, von dem Reutralitätssysteme abzugehen. Der Menschen

handel hatte in feinen Augen nichts Schröcklis ches; alle Borftellungen waren umfonft; er ließ fich geneigt finden, in Unterhandlungen zu treten, benen ich frenlich Willens war viele Schwurigteiten in den Weg zu legen, obwohl ich fah, daß Daburch nichts, als hochstens etwas Zeit gewons nen werben konnte. — Bahrend er damit ums gieng, und die Unterhandlung würflich eingeleis tet wurde, vergaß er auch nicht, mit meiner Frau su unterhandeln, wo er aber der Ochwuriafeiten mehr fand, als er vermuthete. Er wurde bringend; er wurde unverschamt; feine Leidenschafe wuchs in eben bem Grade, wie ber Abicheu, ben er Deiner Mutter einflofte, die mich aufrichtig liebte. Gines Tages, als fie einer ber ungahlis gen Schlingen, Die er ihr ftellte, blog burch eis nen gludlichen Zufall entgangen war, tam fie erschrocken in mein Rabinet, und eröffnete mir ben ganzen Sandel; wir trafen gemeinschaftlich bie Bortehrungen, die mir ju ihrer Sicherheit die nothwendigften schienen; Sulis vermied ben Sof, und von zuverlässigen Leuten umgeben hatte fie in meinem hotel nichts zu fürchten. Best glaubte ich mich meines Gibes quit, und war entschlossen, meine Angelegenheiten in Ords

nung zu bringen, meinen Abschied als General und Minister zu fodern, und ein Land zu verslassen, in welchem man mir meine und meines Vaters vielsährigen Dienste sehr großmuthig mit der Entehrung meiner Gattinn, und mit dem von manchem Mitgliede der großen Schwagers zunft vielleicht sehr gewünschten Loose, den Kinsdern meines Souverains meinen Namen zu leichen, belohnen wollte.,

"Wie ich mich bamit beschäfftlate, tam meis ne Julie unter tem Bormand einer Unpaflich. feit nicht aus bent Sause, und sah nur wen fiesehen wollte. Un einem Abend, ale wir traulich mit einander schwatten, und von dem morgens ben Tage sprachen, an bem ich ein großes Diner geben wollte, wurde mir ein Zettel gebracht, ber nichts als die Worte enthielt: "Ueberbringer: wunscht Em. Ercellenz einen wichtigen Dienst guerzeigen, und bittet bringend, fehr bringend um eine Biertelstunde Gehor.,, - 3ch befahl, ben Mann in mein Zimmer zu führen; ich war vor ihm da, und fah eine ansehnliche Rigur in einer Bedientenmantel gehullt hereintreten. Fremde ließ den Mantel fallen, und ich ertannte wos bes gefarbten Gefichts und einer großen Derute, die ihn verstellte, den einzigen Mann, den ich nimmer erwartet hatte, einen der ersten Gunftlinge des Fürsten, und den erklarresten meiner Feinde, den Freyherrn von K\*\*\*.,

Der Wagen hielt vor dem Posthause, wo unsere Reisenden ihre Pferde mit bereits für sie fertig gehaltenen Postpferden verwechseiten. Dies unterbrach die Erzählung in einer Krise, auf deren Entwicklung unsers Ferd in and's Ausmerksamkeit mit Recht in voller Spannung war.

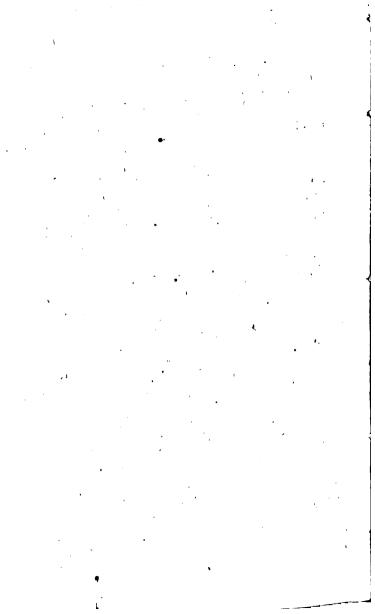

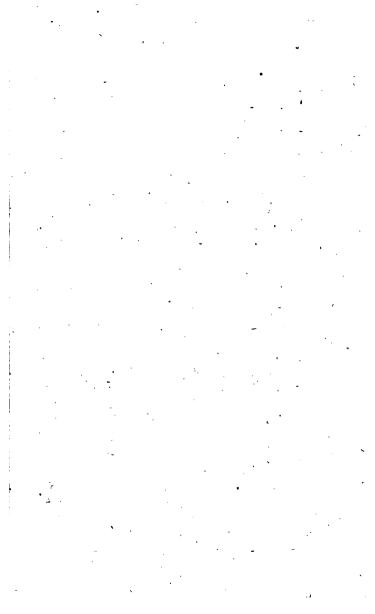

## MAIN CIRCULATION

ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL RENEW BOOKS BY CALLING 642-340F

" Town which was !

U. C. BERKELEY LIBRARIES

C046088640

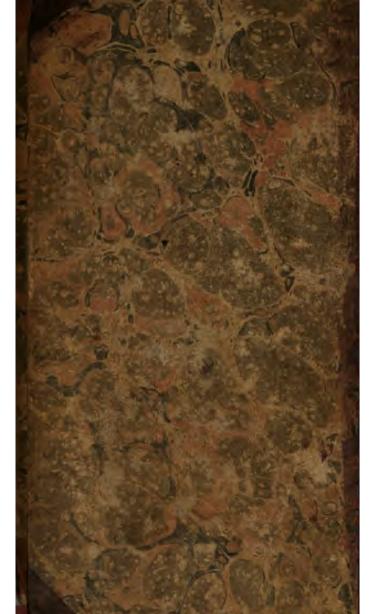